

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



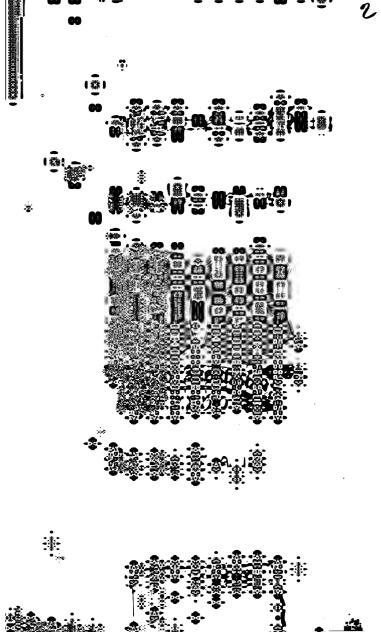

Kita...

•

.

.

•

. 

. 

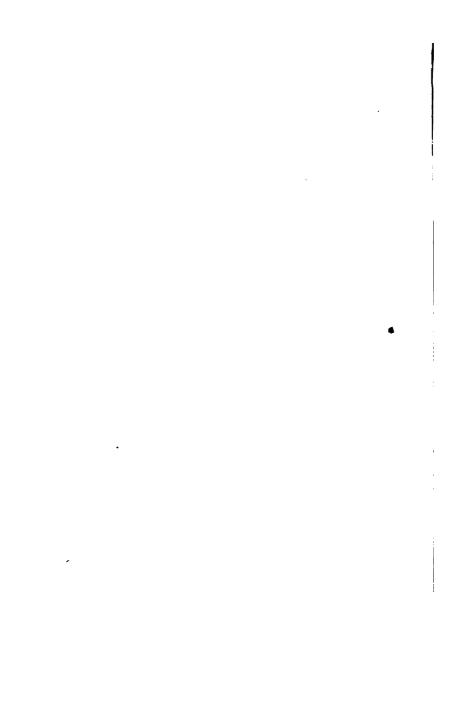

Briefe an eine Freundin.

٠ 🛊 ٠

# Briefe an eine Freundin.

Aus den Jahren 1844 bis 1853

bon

Barnhagen von Enfe.

Hamburg. Poffmann und Campe. 1860. UNIVERNITY ONFUND

I.

## hochverehrtes fraulein!

Dei meiner vor Kurzem erfolgten Rückfehr vom Rhein fant ich hier auf meinem Tisch Ihre liebenswürdigen Zeilen vom 8. August, nebst den schinen willkommenen Gaben, welche sie begleiteten. Die freundliche Güte, von der biese Sendung ausgeht, verpflichtet
mich zur innigsten Lankbarleit, empfangen Sie den
wärmsten Ausdruck berselben, und zugleich die Bersicherung, daß Ihr schäpbares Geschenk mir fortwährend
bie lebhafteste Freude gewährt! Meine Lust, Autographen zu sammeln, ist noch ziemlich jung, und ich
habe früherhin die besten Gelegenheiten leiber versaumt;

aber ich erfahre jest so viele Gunft und Willfährigkeit, baß ich jene Berfäumnisse fast verschmerzen kann; aus England namentlich hat mir mein verehrter Freund Carlyle bie reichsten Beiträge gefandt, und nun hab ich ihm mittelbar auch bie von Ihnen empfangenen zu verbanken!

Es wirb ihn freuen, zu hören, wie fehr feine Empfehlung mir erwünschte Früchte bringt, und ich wage Sie zu bitten, ihm bies mit meinem berglichften Gruß und Dank auszusprechen. —

Ich bin immer etwas betroffen, wenn ich Blätter ber gewünschten Art nicht in ihrer Bollstänbigkeit, sonbern verstümmelt empfange. In England geschieht biese Berstümmelung am häusigsten, man scheint ein Erforberniß ber Diskretion barin zu sehen; es gehören aber zu ber Unterschrift billig einige Zeilen ober wo möglich Seiten, in benen neben ber Hand auch Sinn und Ausbrud sich mir schmen läßt. Ich bemerke bies für den Fall, daß ich mir schmeicheln barf, auch vielleicht sernerhin bei vorkommender Gelegenheit durch Ihre Güte freundlich bedacht zu werben. Und ich süge hinzu, daß meine

Sammlung ungerstreut, als ein historisch-literarisches Beugniß unserer und ber nachstwergangenen Beit; auf bie nachfolgenbe vererben foll, baber etwaiger Dig-brauch bier am wenigsten zu fürchten ift.

Empfangen Sie ben wieberholten Ausbrud meiner innigsten Dankbarkeit, so wie die Bersicherung ber aufrichtigsten Sochachtung und Ergebenheit, in benen ich verharre

Jhr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 9. Ceptember 1844.

Ħ.

### hochverehrtes fräulein!

Jöchst angenehm überraschte mich grabe zum Neuenjahre bie schähdare Sendung nebst den freundlichen Zeilen, durch welche Sie mich zum zweitenmale so gütig
bedacht haben, und für bie ich Ihnen mit wärmster
Dankbarkeit verpstichtet bin! Aus Ihrem Schreiben
erseh' ich nicht klar, ob Ihnen meine Antwort auf das
frühere werthe Geschenk richtig zugekommen; ich schrieb
ste am 9. September 1844 und abbressirte sie gemäß
Ihrer damaligen Angabe, 2. Chester Square, Chester
Square, London. Wäre sie Ihnen nicht zugekommen,
so bitte ich Sie, den Ausbruck meines innigsten Dankes

hier in ben erhöhten Magen zu empfangen, welche biezwar schulblose, aber ftete boch beschämenbe Berzögerung ihm geben muß!

Alles was Sie mir gesenbet, ist mir sehr werth und willsommen. Mrs. Austin hat in Paris nur wenige Blätter für mich erlangt, und Ihnen gar nicht vorgegriffen! Mir sehlt aus Frankreich und England noch unendlich viel, fast alles aus ber unserer Gegenwart etwas vorangehenden Zeit. Ueberaus angenehm ist mir ber Brief von Mrs. Carlyle, in beren Zeilen sich alles Beste, was Sie von ihr sagen, abspiegelt. Auch bas Blatt von Frau von Dubevant erfreut mich ungemein, ber Inhalt ist von guter Art.

Ihre verehrte Tante wird ohne Zweifel in ben nächsten Monaten uns wieber hier besuchen; ich freue mich, ihr bann zu fagen, wie fehr ihre liebenswürdige Richte mich burch schöne Gaben verbindet. Im Sommer war Fraul. Tarnov in Dresben, und recht gesund und vergnügt; eine meiner Richten, die bei mir wohnt, hat sie bort viel gesehen.

Berr: Carlyle hat mir fein Cromwell'iches Beri

gutigft überschickt, und ich bin: gang in biefen machtigen Stoff verfentt, ja ich barf fagen, er ift mir faft zu machtig, wenigstens in ben baufigen Tagen, wo ich felber bem Unwohlfein und ben Berftimmungen, von benen ich bebrangt werbe, nicht recht Stanb halte, und wo ich ju Buchern greifen muß, bie weniger fcarf einbringen. 3ch bewundere bie ftrenge Gemiffenhaftigfeit und Sorgfalt bes trefflichen Berausgebers, fo wie bie Tüchtigfeit und Bahrheit feiner Bemerkungen. Mids . ju bekehren bat er nicht nöthig, icon lange vorber bachte ich aut von seinem Belben, und hielt ihn fur ehrlich und aufrichtig; freilich nur aus geschichtlichem Abnben, jest tritt bafur bie urfundliche Beweisführung ein. - Möge Berr Carlyle viele Freube an feinem gebiegenen Wert erleben! 3ch bitte Gie, ibn berglich wieberaugrufen! - Gein Buch über bie frangofifche Revolution wirb jest erft recht unter und befannt, und erregt bas gunftigfte Aufsehen. -

Sie fenben mir, hochverehrtes Fraulein, ein fo großes Berzeichniß schöner Namen, baß Sie sich nicht wundern bürfen, wenn auch meine Bunfche sich sehr ausbreiten. Rehmen Sie jedoch die nebenstebende Lifte nur als eine Aufstellung von Möglichkeiten, gleich benen eines Spielers, ber viele Nummern befest, unb hoch erfreut ift, wenn bie eine ober andre gewinnt!

Genehmigen Sie die wiederholte Bersicherung meiner bankbaren Berehrung und Ergebenheit, und erhalten Sie mir Ihr schätbares Wohlwollen auch fernerhinl Ich kann ber hoffnung nicht entsagen, einst noch bas Glud zu haben, auch mundlich Ihnen auszusprechen, wie aufrichtig und beeifert ich bin

Ihr

bantbar geborfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 4. Januar 1846.

Aberbeen, Goulburn, Graham, Thomas, Babbage, Baily, Francis, halforb, Barlow, Peter, Ball, Bafil, Bell, Thomas, Hallam, Berfchel, Berley, Dobboufe, Brewfter, Brisbane, Inglie, Brougham, Jamefon, Brown, Robert, Lynbhurft, Brunel, Gir Mark 3fam-Mahon, barb. Marryatt, Budland. Molesworth, Chriftie, Monteagle, Cobrington, Montefiore, : Dufelen, Dalton. Davy, Ebmunb, Peel, De la Beche, Phillimore, Denman. Pollod, Gir Freberid, Rogers, Samuel, Egerton, Ellis, Gir Benry, Shee, Elphinstone, Staunton, Farabay, Baughan,

Wrottesley.

Forbes, James,

### Und, burfen auch Auswärtige genannt werben:

Agassiz, Hansteen, Elie be Beaumont, Krusenstern, Berzelius, Melloni, Biot, Dersteb, Brongniart, Saussure, Thénard.

# 147 11 11 11 11 11

. : 21

III.

## hochverehrtes fräulein!

Als ich in biefen Tagen Ihren gütigen Brief vom 18. Februar empfing nebst seinen reichen herrlichen Beilagen; war mein Gefühl ber Dankbarkeit ganz in bie beschämenbe Betrachtung versenkt, wieso ein so thätiges Wohlwollen mich auserwähle, mir bie erwünschtesten Gaben zuwenbe, bie irgendwie zu verdienen, ich mir nicht anmaßen barf! Aber freilich mußt' ich mich balb besinnen, baß alles Glück uns unverdient kommt, und baß wir unausgesetzt bie ebelsten Geschenke wie von unsichtbarer hand annehmen, die wir dankbar verehren, ohne jemals an Bergeltung zu benken. In ber

That kann nur ber Ausbrud meiner: Freude Ihnen Dank fein, und feien Sie wenigstens versichert, baß Gie mir eine gang außerverbenkliche bereitet habent -

Begen einiger Blatter bin ich fo frei, Sie um nahere Auskunft zu bitten; ich habe viele Namen gludlich entziffert, aber nicht alle. Eine kleine Lifte, ober kurze Angabe auf jebem Blatte in Ihrer beutlichen Danbschrift, wurde eine gludliche Aushulfe fein, und ich wage barum zu bitten, wenn Sie mir abermals eine Senbung zubenken, — benn Ihre wunderbare Gute spricht sich noch immer als eine unerschöpfte aus! —

Ihre verehrte Tante war biefes Jahr nicht zum Besuch in Berlin, sonbern in Dresben, wo fie, wie ich burch Freunde vernehme, in erwünschten geselligen Berhältnissen heitere Tage verlebt hat. Zest ist sie wohl wieder in Dessau, und ich habe einige Aussicht, sie bort auf meiner Durchreise zu besuchen, wo ich benn nicht verfehlen werbe, mich ber freundlichen Güte ihrer liebenswürdigen Richte geziemend zu rühmen.

Bas Sie mir von herrn Carlyle fagen, ift mir febr wichtig und erfreulich. Daß er gegen bie Jesuiten

schreiben wird, kommt sehr gelegen; und er wird es gewiß von hohem Standpunkt aus thun, wie es einem so eblen und reinen Geiste gemäß ist. Ich würde mich unendlich freuen, wenn er nach Deutschland käme, ba ich bann hoffen könnte, ihn persönlich kennen zu lernen; benn daß ich England besuchte, darf ich nicht zu benken wagen, so lange ich keiner bessern Gesundheit genieße, als nun schon seit Jahren ber Kall ist, — wiewohl ich nicht läugne, daß sie in der letzten Zeit durch den Gebrauch von Homburg bedeutend gewonnen hat, weßhalb ich auch diesen Sommer die Kur daselbst wiederholen will. —

Mrs. Grote kenne ich seit vorigem Jahre von Kissingen her, wo ich sie aber, weil sie meist von schweren Krankheitsleiden befallen war, kaum zwei- ober breimal ordentlich gesprochen habe. Aussührlicher habe ich mit herrn Grote dort verkehrt, indeß nicht geahndet, daß ich in ihm den Verkasser eines solchen Werkes zu verehren hätte, wie seine kürzlich erschienene History of Greece ist, welche bei uns wie in England mit Recht allgemein gepriesen wird. Ich kenne gar viele Engländer und Engländerimmen, und suche bas Nationale

von bem perfönlich Eigenthumlichen wohl zu unterscheiben. Der ficherste Gewinn ist immer ba vorhanden, wo beibes bas Menschliche am reinsten burchblicken läßt. —

Die religiöse Aeußerkichkeit, welche in England so große Geltung hat, ist mir ungemein zuwider, und sie erscheint mir als eine wahre Geistesbeschränkung. Daß man bei uns etwas Aehnliches einzuführen, kunstlich hervorzurusen beabsichtigt, kann ich nur für die größte Berkehrtheit erklären, fürchte aber nicht, daß sie gelingen könne. Indeß können auch die mislingenden Bersuche großes Unheil zurücklassen. hier ist die Stimmung in diesem Betress überaus gleichgültig und sorglos.

Gebenken Sie meiner ferner freundlichst, verehrtes Fraulein! Und bleiben Sie ber innigen hochachtung und bankbaren Ergebenheit unwandelbar versichert

Ihres

gehorfamften

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 7. Juni 1846.

## fragen:

- 1. Wer ift bie Geralbine, bie an Sie über Dro. Carlyle aus Senforth house schreibt?
- 2. Wer ist Miß Josephine, an welche ein Billet gerichtet ist, bessen Unterschrift ich A. E. Rosen (vielleicht irrig) lefe?
- 3. Ein herr Canning an huttud (?) beibe mir un-
- 4. Wie ift ber Rame beffen, ber burch seine Tochter fchreiben läßt? Rann es Stuart fein?
- 5. Die Unterschrift eines Blattes möcht ich Geo Baily lesen. Ift bas richtig? Ift es ein Bruber von Francis Baily?
- 6. John Martin richtig?
- 7. Ein beutlich geschriebener Brief, anfangenb: "My dear Madam", von einem Gemalbe ift bie Rebe, aber bie Unterschrift entziffre ich nicht!

- 8. Eben so ein Brief an Mrs. Smyth "that Capt. Smyth was to furnish Macleariana for the Annal Report", aus 7 Camd. Utt. Jan. 23, 1846 batirt.
- 9. Die einzelne Namensschrift in großen Bugen auf einem weißen Blatt! Sollte fle Lynbhurft sein?

IV.

#### hochverehrtes fräulein!

Dei meiner Rückfunft aus Homburg fand ich Ihren liebenswürbigen Brief nebst seinen erwünschten Beilagen, und empfand bie freudigste Dankbarkeit, bei ber ich nur bedauerte, sie nicht sogleich persönlich Ihnen bezeigen zu können! Ihre freundliche Güte wird mir ohne mein Berdienst, aber eigentlich kommt uns alles Beste so, und es bleibt nur übrig, bies zu erkennen und zu fühlen, sein Sie wenigstens versichert, daß ich bies lebhaft und innigst thue! Ich sehe nun, es ist nicht bloß ein einmaliger Antrieb, eine vorübergehende — auch so noch höchst bankenswerthe — Laune bei Ihnen, sondern ein dauernder Barsat, wir Gutes zu erzeigen, sich meiner anzunehmen, und die treue Beharrlichkeit würde ich bewundern und preisen, auch wenn sie nicht mich unmittelbar beträfe, um wie viel mehr jest, da mein heftiger Eigenunt babei betheiligt ist! Ich kann nur hoffen und bitten, daß Sie fortfahren, so gütig und mildthätig zu sein!

Bu ben schönsten Gaben, die ich von Ihnen empfange, rechne ich vor allen Ihren eignen Brief, bessen Mittheilungen für mich den größten Reiz haben. Mit turzen Worten, deren Wahrheit in ihnen selbst verbürgt ist, bezeichnen Sie Personen und Verhältnisse, den dr. Pusey soh' ich leibhaft vor mir, eben so wie sich Gräsin von Kahn in England ausnimmt. Bou Derrn Carlyle sprechen Sie so angenehm als einleuchtend. Ich freue mich ihn mit Ihnen in Verdindung zu wissen, Ihr freies deutsches Urtheil, von keinen englischen Besangenheiten getrübt, muß ihm in vielen Källen erwünscht und nühlich sein. Es mare herrlich, wenn er sich mit Triedrich dem Großen ernstlich besschäftigte, wozu die neue Ausgabe der Werke besselben

und bie Schriften bes Professor Preuß jest alle Erleichterung bieten; unter Carlyle's genialer Auffaffung wurde ein gang neues Bilb bes großen Ronigs emtfteben, ein burchaus mabres und ebles, benn Cartyle's Bahrheitoliebe wird von ber feltenen Begabung unterflitt, in allem vorzugeweise bas Gute zu fchanen, bas verstedte Schone bervorzumenben, worin er mit Gothe'n gleichstnnig ift. Grugen Gie, ich bitte, ihn und feine eble Gattin auf bas berglichfte! - Db bie Graffin von Sahn icon in unfere Gegenben wrückgefehrt ift, babe ich nicht erfahren konnen. Der neuefte Roman aus ihrer Feber "Gibylla" fcheint wenig Glud zu machen; ihr Freund herr von Buftram hatte ihn als ihr größtes Meisterwert angefündigt, aber bie Lefer finden es ibr fdmachftes Buch, in welchem bie Auftrengung bemertlich, bem nur Bieberholten ben Schein ber Reuheit gu Talent und Beift wirb man ihr inbeg auch biesmal nicht absprechen fonnen. -

Unfere Literatur ift nicht febr ergiebig, es wirb viel gearbeitet, gesammelt, nen herausgegeben, aber wenig geschaffen. Auch giebt bas praktische Leben uns mehr zu thun, als in früherer Zeit; Staat, Kirche, Gewerb und Gefellschaft beschüftigen bie ganze Nation; welche sonft blese Gegenstände ben Leuten überließ; beren Amtes fie waren. Wir geben auf guten abet neuen Bahnen, bie noch sehr rauh find und viele Fehletritte verursachen; und sollen wir wirklich zu einer freien und einheitlichen Nation werden, so mussen wie noch viel Nühlal und Nichgeschick durchmachen.

Ihre guten Bunfche, verehrtes Fräulein, für meine Gesundheit sind in diesem Sommer nicht erfüllt worden! Ich habe in homburg eine schlechte Zeit verlebt, und von dort einen Erkältungszustand mit nach hause gebracht, von dem ich nur schächtern zu sagen wage, daß er seht endlich gewichen sei. Die ganze Reise war mir baburch verborben, die sonst sehr anmuthig hätte sein können; ich habe liebe Freunde wiedergesehen, aber viele unbesucht lassen mussen zuch die aus England erwarteten ausgeblieben. herr Milees schreibt mir eben, daß er sein homburger Wasser in Jorksbire getrunken.

Auch Sie schreiben mir vom Lanbe ber, wo Sie hoffentlich bie große Sommerhige leichter überftanben haben, als wir hier und felbst am Rhein! Ich bente mir bas Klima von England als höchst angenehm und zuträglich, und wünfchte sehr, es einmal damit versuchen zu können. —

Fraulein Tarnow hat uns seit einiger Zeit vernachlässigt, und ihre Aussläge von Deffan lieber nach Dresben gerichtet. Ich habe keine neuesten Nachrichten von ihr, aber allen Grund vorauszusepen, daß sie sich wohlbefinde. —

Meine innigsten Bunfche für Ihr Bohlergeben, verehrtestes Fräulein, vereinigen sich mit meinen eifrigsten Dankversicherungen und mit ber angelegentlichsten Bitte um die Fortbauer Ihrer mir unschähdaren Gewogensheit! In größter Berehrung und Ergebenheit

Ihr

gehorfamster

Varnhagen von Enfe.

Berlin, ben 5. Oftober 1846.

V.

#### hochverehrtes fraulein!

Schon längst empfinde ich ben Drang, Ihnen auf Ihren liebenswürdigen Brief vom 16. Oktober zu antworken, für ihn und die ihn begleitende reiche Sendung den innigsten Dank zu sagen; doch die hoffnung, Ihnen den Erfolg Ihres Austrages melden zu können, ließ mich mein Schreiben immer wieder aufschieden. Seit heute erst din ich im Stande, Ihnen etwas Bestimmtes zu sagen, leider nichts Erwünschtes! Mein Bemühen ist vollkommen gescheitert! — Ich hatte die "Gebächtnisseseier in Oxford" mit großem Antheil und wahrem Bergungen gelesen, einige Längen darin mit ber Wichtigkeit

bes Wegenstanbes genugenb entschulbigt, und bachte mir von ber Redaktion einer Zeitschrift, bie ihn burch mich empfinge, nur Dant zu verbienen. Run ftebe ich freilich mit keiner in eigentlicher Berbindung, einige fogar find mir gram, weil ich ablehnen mußte ihnen Beitrage ju liefern; allein ich glaubte, ber Freiherr von Cotta in Stuttgart murbe fur mich befonbre Befälligkeit üben, und fandte ihm ben Auffat fur bas Morgenblatt mit meinen beften und aufrichtigften Empfehlungen. einigen Tagen empfing ich bie Senbung gurud, - eine große Ausnahme, wie ich bore, benn fonft pflegt bas Unaufgenommene bort zu vertommen, - mit einer beigefügten Antwort ber Rebattion, bie eine scharfe, ungerechte und jedenfalls bier unnötbige Rritif enthalt. Run fragt ich eftigst bei Ihrer Tante an, ob fie vielleicht Rath wife? Eben kommt beren Antwort, und allerbings glaubt fie noch einen Weg offen, ich foll ibr bie Banbidrift senben, fie will versuchen, ein Banbchen Erzählungen jum Drud ju forbern. Ich sende ihr baber bie Blatter unverzuglich; Ihnen aber bie Stuttgart'iche Antwort, ba Ihre Tante mich verfichert, bag Sie Stärte und Festigfeit genug batten, um bergleichen

mit aller Belaffenheit aufmnehmen; auch aus bem ungerechten Enbel giebt ein guert Ginn mibliche Lebren, und hier findet fich am Schluffe foggr ein Erbieten, bas ich Ihnen nicht vorenthalten barf und boch von ienem Tabel nicht abzufonbern weiß. Ein schlimmer Umftand mare es inbeffen bei biefem Erbieten, wenn von Seiten ber Rebattion bas Schulbigbleiben bes honorare, worüber Ihre Tante fich beflagt, nicht bloß in biefem Falle, sonbern öftere Statt fanbe. Bollten Sie auf folde Befahr einen Berfuch machen, fo riethe ich unmittelbar mit ber Rebaktion zu verhandeln, bie übrigens bis jeht Ihren Ramen nicht weiß, benn auf ber hanbschrift hatte ich ihn aus Borficht ausgelösche. Das Morgenblatt gilt noch als eine unfrer beffern Beitichriften; bie meisten anbern find fewach an Rraften ieber Art. --

Unfere ganze Litteratur ist in einer Art Berwilberung, die palitische Unruhe hat alles aufgeregt und treibt alles in dieselbe Einseitigkeit der Tagesgeltung. Wie in der vornehmen Gesellschaft die Menschen, haben in der Lesewelt auch die Bücher nur von dem Reize, ben sie ber Unterhaltung gewähren, von bem Aergernis und fogar von bem Schmutze, ber an ihnen haftet, ihren augenblicklichen, schnellvergänglichen Werth. Dies wird sich anbern, wenn bie Litteratur sich aus bem wüsten Treiben wieber reiner fonbert; und hiezu ist nöthig, daß unser Staatswesen sich felbsthändiger ausgebilbet habe; bis jest ist es überall noch fehr verstümmert. —

In Ihrem Strette mit dem verehrten Carlyle bin ich ganz auf Ihrer Seite, wenn ich übrigens recht versstehe, was gemeint ist. Allerdings ist das Schöpferische in allen Gebieten das Höchste und das Ausübende steht unter ihm; indeß kann auch das Ausübende, auf dem höchsten Gipfet der Kunst, wieder schöpferisch werden und wirken und der Unterschied hebt sich dann auf. Wir haben uns nur immer zu hüten und zu wehren, nicht das Mittelmäßige und Abgeleitete an die Stelle des Meisterhaften und Ursprünglichen treten zu lassen. Daß die schönen Künste geringer wären als die Wissenschaften, oder eine von senen geringer als die andere, erkenn' ich nicht an. Unserm tresslichen

Carlyle wird es aber schwerlich eingehen wollon; bie Tangkunft auf bieselbe bobe mit ber Poefle zu ftellen!

Ich habe mir aus bem Buchlaben Ihre "Deutsche in England" holen lassen, und biese klare Schilberung von Sitten und Zuständen mit Befriedigung gelesen. Die Erzählung wendet sich etwas plöplich zu ihrer überraschenden Lösung und man möchte eine andere, die nicht ein bloßer Glücksfall ware. Doch dies nur nebenher. Fräulein Tarnow empsiehlt mir eifrigst einen von Ihnen übersetzen englischen Roman, ich schick barnach ohne Säumen. —

Empfehlen Sie mich angelegentlichst orn. Carlyle, und sagen Sie ihm gütigst, ich hatte ben Rachtrag zu seinem Cromwell bieser Tage erhalten, und bankte sehr. Ihnen aber, verehrtes Fraulein, kann ich nicht genug banken für Ihre fortgesehte, beharrliche Güte! Sie erfreuen mich wahrhaft burch Ihre Gaben! Das Blättchen von Dr. Pusey ist mir besonders werth und merkwürdig. Wenn man biese hanbschrift

mit ber von O'Connell vergleicht, welch ein Abftanb! ---

Leben Sie wohl, und feien Sie meiner innigsten Bunfche fur 3hr Bohlergeben, so wie meiner bankbaren Berehrung unwandelbar versichert!

3br .

gehorsamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 19. November 1846.

, :

#### VI.

# hochverehrtes fräulein!

Mit innigem Dank habe ich Ihre abermalige werthe Sendung mit dem gütigen Briese vom 1. Dezember empfangen: Die freundliche Art, wie Sie das Ihnen von mir eingesandte kritische Blatt ausgenommen, macht Ihrem Freisun und Ihrer Selbstständigkeit alle Ehre. Ich hosse jedoch, Sie vergessen nicht, daß ich jene kritischen Worte nicht gelten lasse, daß ich sie im Gegentheil misbillige. In dieser Misbilligung müssen mich die Beilchendlätter, welche Sie mir zugeschickt, durchaus bestärken. Ihre Erzählung deweist auf's neue Ihr Talent, sowohl geistige Bezüge auf-

jufaffen, ale auch äußere Buftanbe barguftellen. Bebante, ein Bergensgeheimniß in ein firchliches gu winden, und fo nur ju enthullen um es tiefer ju verichließen, ift ein febr gludlicher, und es barf Ihrer Erfindung - benn ich zweifle nicht an ihr - feineswege ichaben, bag ichon ein Anbrer vor Ihnen fich biefes romantischen Mittels bebient bat, nämlich Sainte-Beuve, in bem Romane, ber ben febr ungeeigneten Namen Volupte führt. In Betreff ber Composition und Ausarbeitung erlaube ich mir einige Bemerfungen. Ihre Schilberungen find fur felbstftanbige Rovellen gu fehr in's Einzelne gebend, als maren fie Bestandtheile eines größeren Romans, bem biefe Ausmalungen wohlanfteben; bas fleinere Bebilb icheint gebrangtere Buge und rafderen Gang ju forbern. 3ch möchte Ihnen baber rathen, sowohl ben bialektischen Gehaft als ben außeren Entwidinngsgang möglichft gufammenzuziehen, in engere Grangen ju verbichten, - ober, mas noch beffer, wenn auch gewagter mare, für 3hre bisherige Behanblungeweise eine umfaffenbere Anlage, ein größeres Stud Welt zu nehmen, anftatt einer Novelle wirtich einen Roman ju verfuchen! - Freifich gehört ju einem Unternehmen vieser Art auch eine größere Zeit ber Zurechtlegung, und Entwurf und Ausführung burfen sich nicht übereilen. Mögen Sie nun wählen nach eignem Sinn, ben
Stoff in's Enge ziehen, ober ben Rahmen erweitern,
in beiben Fällen scheinen mir Ihre Erfolge sich steigern
zu muffen. Daß auch mir bies eine hohe Befriedigung
gewähren wurde, brauche ich nicht erst zu versichern! —
Noch einen Rath wage ich hinzuzusügen: Schiden Sie
nichts in ben Druck, was Sie nicht vorher nochmals
burchgesehen und in Bezug auf Sprache und Ausbruck
genau geprüft! Dergleichen hilft ungemein nicht nur
bem Stil, sondern auch ber ganzen Darstellung. —

Den von herrn Carlyle verheißenen Brief habe ich kurzlich empfangen, aber nicht einen langen, sondern ganz kurzen, der indeß seine neue Lehre des Schweigens mittheilt und preist; dieser Lehre kann ich sehr gut beistimmen, so wie seiner Geringschätzung der Büchermenge, ohne daß ich besthalb einen Kaliphen Omar herbeirusen möchte. Sch habe ihm schon geantwortet, und die Hossinung ausgesprochen, daß wir bald wieder ein neues herrliches Werk aus seiner Feder erwarten bürften.

Ich habe allerbings erfahren, baß ein Anszug aus meinen Denkwürdigkeiten zu London in englischer Uebersehung erscheinen soll; weiß aber nichts Näheres barüber, und der Ueberseher hat sich mit mir nicht in Berbindung geseht. Ich ware auch kaum fähig gewesen, ihm babei Rath zu ertheilen. Leib ware mir nur, wenn mein neuster — siebenter Band nicht Be-rücksichtigung babei gesunden hätte.

Ihre verehrte Tante war auf furze Zeit hier zum Besuch und befand sich wohl auf und heiter, voll gütigen und eblen Antheils für die Bewegungen best Lebens. Balb nach Neujahr reiste sie wieder nach Dessau zurud; die Einlage, welche Sie mir geschickt hatten, konnte ich ihr noch hier zustellen.

Der Winter scheint hier stiller verstießen zu wollen, als dies sonft gewöhnlich ift. Die allgemeine Roth und Sorge macht auch auf die Klassen, wo sie nicht unmittelbar empfunden wird, einen tiefen Einbrud. Auch außer der brangenden Roth wirken noch andere Ursachen die Menschen zu verstimmen und in Unruhe zu halten. Ich selber, von aller Betheiligung

an öffentlichem Wirten zurückgezogen lebend, sinde mich von der Bewegung mitergriffen, und muß mehr als feit Jahren den Zukand der Staaten und der Gesellschaft in's Auge fassen. Ich hatte dies für ein Unsglück, denn unerfreulicher kann nichts fein, als Thätigkeit und Sorge in solchen Dingen, wo sich ein schaffenden Einwirken ohne ausdrücklichen äußeren Beruf als unsmöglich erweist; denn auch der Standpunkt eines freien Redners in Schriften ist bei uns in würdiger Beise kaum zu behaupten. — Wir sehen mit Ungeduld den englischen und französischen Debatten entgegen; unsere Theilnahme ist sehr groß, es kommen auch unfre Anliegen dort zur Sprache, — jedoch nicht bei uns, nicht durch uns, und so bleibt alles nur ein Schauspiel!

Für die neuen handschriften abermals den wärmften Dank! Ich bin ganz beschämt über die Güte,
die ich von so vielen Seiten erfahre; sast sebe Woche
bringt neue Beiträge; dennoch müssen viele Wünsche
unerfüllt bleiben. Können Sie semals eines Gibbon,
William Pitt und Lorb Byron habhaft werden, so
gedenken Sie boch sa freundlichst meiner! — (Auch

Shelley mocht ich neunen, wenn es nicht für Sie zu ge- fährlich ware, nach ihm zu fragen!)

Leben: Sie wohl, und verzeihen meiner Dautbarteit; immer neuen Grund für sich zu begehren, ba ber fchon vorhandene für meine ganze noch übrige Lebenszeit mehr als ausreicht! Mit besten Bünschen, in hochachtungsvollster Ergebenheit

Ihr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 22. Januar 1847.

VII

Verzeihen Sie, verehrtes Fräulein, daß ich so spät die verlangten Sanbschriftsblätter senhe, mir wurde es schwer, ich gestehe es, sie zu schreiben, denn bei jedem Blatte stellte sich aus neue ein Gefühl fallcher Bescheidenheit entgegen, und wenn ich sie auch mit besserer Einsicht als eine salsche wohl erkannte, so blieb die Wirtung doch dieselbe. Judessen Sie, haben solche Blätter gewollt, und hier find sie! Mügen sie in ihrer Sand einigen Gegen bringen! Ich habe nur weniges Eigne geden sonnen, und mußte, andre Geister zu Sülfe rusen, und viele Blätter zu füllen. — Um Dand-

arbeiten für einen Bagar einzusammeln, mare ich ein schlechtes Wertzeug gewesen, ba ich in meinem Umgange febr beschränkt und burch Rranklichkeit und Burudgezogenheit fogar ben früheren Befannten großentheils fremb geworben bin. Allein es war auch ichon anberweitig fur bie Sache geforgt, und es besteht ein Ausschuß von Damen, welche angefündigt haben, bak fie Arbeiten verfertigen und annehmen, um fie an bie Oberleitung nach Lonbon at ichiden. Dies ift boffentlich in gutem Bug und Bebeiben. Doch möcht' im voraus bitten, ben guten Sinn und Willen nicht nach ben Baben abjumeffen, bein leiber ift auch bei uns bier bie Noth nicht gering, und Bereine und Forberungen ohne Bahl gerfplittern bie ohnebin nur .} . idwachen Rrafte. -

Ihre Nachtichten von Fräulein von hayn und Freiligrath find sehr betrübt. Der lettere ift undebachterweffe in einen Irrgang gerathen, zu bem nicht einmal bas eigne Naturell ihn trieb, und in welchem sein Talent keine Nahrung sindet; ich bedaure ihn herzlich, benn er ist innerlich gut und brav, und es ist hart, daß blobe Geschmacklosigkeit solche Folgen haben kann, benn anberes war im Grunde ber Schrift nicht, burch ben ex in jenen unglücklichen Weg einkentte. Fräulein von Sahn habe ich nie gesehen, kenne auch von ben Schriften, die fle unter bem Ramen Sonri Paris herausgegeben hat, nur eine Reihe finnreicher und mühlamer grammatischer Tabellen, — aber Freunde von mir kennen sie und nehmen großen Theil an allem was ihr begegnet.

In biesen Misverhältnissen, die Sie schildern, ift freilich manches, wobei teine Gulse möglich ift, beun was immer neu aus der Persönlichkeit selbst hervor-wächt, läßt sich nicht andern noch hemmen. Es ist ebel und schön von Ihnen, daß Sie die unglückliche Landsmännin wenigstens in den Augen behalten wollen, damit sie in äußersten Fällen nicht ganz verlassen sei. England ist für sie der ungänstigste Boden; schlimmer hätte sie es nicht treffen können!

Ich höre und sehe fo manches, was mich ahnden läßt, daß die Borurtheile und Einseitigkeiten in England in viel höherem Maße bestehen und wirken, als ich bisher glauben wollte. Dies in ber Nähe zu beschauen und zu erfahren fühl' ich große Schen, benn ich wärbe mit Feuer und Schwert bawiber angehen müssen, und ohne allen Rupen, wie ich wohl weiß. Kinchliche Pedanterei — beim Religion ist es nicht, und aristotratischer Dünkel, dies Geschwisterpaar wirkt wie Mehlthau und Sirveco auf micht —

Bleiben Sie, wenn auch in England lebend, immer zu Deutschland gehörig! Dies ist boch der Anhalt, ben Sie in der Seele haben, und Ihre gute Tante hat sehr Unrecht, zu meinen Sie würden hier fremb sein.

Ihr Briefchen an bie Tante ift sogleich nach Deffau beförbert worben. Ich febe täglich guter Nachricht von bort entgegen. —

Bur bessern Saltung ber Sanbichriften muß ich ein festes Seft beilegen; ich mable bagu eine Erganzung meiner Denkwürdigkeiten, aus übertriebener Gefälligkeit hatte ich biese Bruchstude einem Rheinischen Derausgeber überlaffen, anstatt fie für meinen flebenten Band zu bewahren.

Der Winter ist mit neuer Renft gurudgefehrt, und ich leibe fehr von Rheuma, nuß oft gange Tage liegen, und bie fichme Zeit ungenutt laffen. Dich verlangt nach Soniensthein und Frithtingetuft.

Unsere Verfassungssachen vertragen weber Begeisterung noch strenge Vernunstprüsung, sie bewegen sich in einem mittlern bämmerlichen Element, und es ist schwer zu sagen, ob es eine Dämmerung zum Tag ober zur Nacht ist. Auf bas Benehmen ber ersten Versammlung wird viel ankommen, niemand ist im Stanbe vorherzuwissen, wie bas sein wird. Darin scheint alle Welt übereinzustimmen, baß ber Nation bas Maß zu eng genommen worben, und sie bas ihr bestimmte Kleib nicht wird anziehen können, ohne daß die Näthe plagen.
In vier Wochen werben wir ja sehen!

Leben Sie wohl, und bleiben Sie mir ferner freundlich gesinnt! In größter Sochachtung und Ergebenheit

Ihr

· gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 11. März 1847. Den schönften Dank für bas neuliche Antograph! Aber um's himmeldwillen, wer ift R. B. ber aus Dublin ben Rev. M. Mason an Powell empfiehlt??

A specifical transfer of

VIII.

#### Verehrtes fräulein!

Dwei werthe Briefe begleitet von mancherlei schonen Sachen haben mich erfreut, und ich befenne banklar, daß mir alles und jedes, was Sie mir gutig zuwenden, höchst willfammen ist. Mit richtigem Ginne sehen Sie voraus, daß in dem Täglich-Dertlichen ein Ausbezuft unmittelbaren Lebens liegt; der nus der sorgsamsten Schibberung nicht eben so sicher hervorgeht. Daß Sie zuweilen lieben, neben die Kare Auschaulichkeit wohl auch etwas Räthselhaftes zu legen, muß ich mir gessallen lassen, und habe dabei nur den Bordehalt, bei (einft zu bostenden) persönlichen Ausammentressen, um

Rechenschaft und Austunft wegen beffen zu qualen, mas Sie vielleicht bann icon langft vergeffen haben!

Sie geben mir eine neue Abreffe an, und beuteten früher icon auf veranberte Berhaltniffe. 3ch wunsche bon Bergen, bag bie gunftigen Aussichten, bie Gie in letterem Bezuge angaben! fich auf bas befriebigenbfte bestätigen und immer ichoner entwideln! Die Miß Golbimith, an bie Gie mich erinnern, und ber ich auf Berrn Afber's Anregung in bas Mufeum nachaing, um eine Aehnlichkeit von Rabel zu finden, batte zwar biese Aehnlichkeit nicht, aber eine bebeutenbe viel-Betfbrechenbe Dhoffognomie: was : Gie Gutes Son ihr fchreiben, leuchtet mir in biefer: Grinnerung fogleich ein. Daffible: Stellung ber Suben in England woch fo unportheithafte Geiten bat, ift gewiß gwegentheils bie Schillb' bes Lanben; wo bie gesettiche: Freiheit neben fich bie fcreienbiten lebefftanbe bulbet, welche nur burch verrbeite- Sitte abzufchuffen Anb. in Die: Berbirdung, welche iburd lehtere zwifthen Suben: und Ehriften zu Stande tommt, bat ben Deig einer wirflich Greien, ibie bon jeber Gelte bie Borinthelle abgelegt but. Diefen Meix babe ich wielfach empfunden. but ich viels in tillbifchen Daufebn gelebt babe? und inge ftebe eine große Bortiebe für folde bege. Wich forte babeinbas mefpraireallich Rationale Teinestwegs, auch in ben wieberen Rormen nicht, bie es iftens: batte, bemi ich fab and in biefem Bezeinen einna Anberes und Tieferes auf ibm felber bewußt fein mochte. Ich winfche, bag Ihre Erfahrungen bierin fo angenehm fein mögen, als bie meinigen es geblieben findt Mebrigens ift mir ichow an ben Samburger Juben ber Unterfchieb auffallente gewefen, ben Gie awischen ben englischen und beriffe nifden feben. Ueberall: nehmen- biefe Bollsgenoffen ben Charafter bes Bobens und ber Umgebung an, ohne im geringften ben Reen aufzugeben, buich ben fie immer baffelbe Unwambelbare: finb. Rabel, in beren Giternbanfe bas eigentlich Subifche faft gang verschwunden und nur im großen Wollthatigfeitetriebe noch fichtbau war, mannte mit Rethtrible Berliner Ruben, um benen. Bilbung i ben Rrangufen verftanbiete zu macheng tes: Juifs de Brédéficile Grands de la latin de latin de latin de la latin de latin de latin de la latin de la latin de la latin de latin de

Die Züge, von Corthles welchen Bie mir mittheilen, find allerdings wunderlich. Da ich ihm perfontich nicht tenne, fo verwirren mir folche Züge sein Bilb mehr,

als baß-sie estifestellen. Dach sinde manchenlet Wiberfprüche mir verständlich genug, besonders das Benehmen,
welches sich zwischen ben. Gegenfähen von Aristotratie
und Demokratie sich, bewegen muß, hier ist das Berkehrte gradezu in der Sache gegründet, der Einzelne
kann sie nicht ändern, und kann, je redlicher und itieser
sein Sinn ist, es um so weuiger verweiden, balb auf
der einen, dalb auf iber andern sich zu sinden. Mit
ber Meinung ift es nicht gethan, es gilt mit einer
Wirklichkeit umzugehen, in der Wahres und Fassches,
Schönes und häßliches zusammengewachsen ift, und
bas nun einmal lebt und lebendig wirkt.

Ich möchte schon längst ben Regierungen rathen, sich um Kirche und Abel so wenig als möglich zu ben kümmern. Sollte ber Rath nicht auch bem Einzelmenschen zuträglich sein? Sie, Berehrteste, scheinen mir mit beiben Dingen in Ihrer Babe kart in Kampf; bas ist brav und tapfer von Ihnen! Aber ich möchte Sie boch lieber aus bem Kampse abrusen, ber wenig verspricht, und bessen gewilnscher Ertrag sichrer auf andre Weise gewennen wird!

Die Lage ber. Deutschen in Loubon schnint in vieler Art mistich und peinlich. Sehr bebaure ich bem armen Freiligrath, bestgleichen Fraulein von Sann und Fraulein Gepfe. Die lestere lebte in Samburg in wohlhabenben Berhältniffen, und ich wußte gar nicht, baß sie nach England verschlagen worben. —

Seit bem Ausgange bes Winters hab' ich eigentlich keinen gesunden Tag gehabt, oft frank gelegen, und auch eben fest mancherlei Ungemach. An Arbeiten bas beißt Schreiben für die Deffentlichkeit war gar nicht zu benten. Sogar bie Luft gum Reisen ift mir vergangen; ich werbe aber boch wohl, auch ohne Luft, im Unfange Juli's nach homburg fahren, wo bas Baffer bieber mir gut befommen ift. Leiber haben wir mit Ausnahme weniger Tage noch gar fein Sommerwetter, es ift falt und rauh, und Rheuma berricht in allen Gestalten. Der Dichter Tied ift auch febr leibenb; wenn Gie ibn im 74ften Sabre gang gefrummt von Bicht und bleich von langwierigem huften faben, wurden Gie großes Bebauern fur ihn fühlen. Man barf nichts mehr bon ibm forbern, man muß ihm alles nachseben. Er thut bas ihm Liebfte nicht, woll es ihn anstrengt und er die Kräfte nicht hat. Ich führe feine Bertheibigung nicht ohne Eigensucht, theilweise bin ich auch in feinem Halle. Es ist eine wunderliche Sache mit bem Altwerben!

Bon Ihrer Tante in Dessau habe ich lange keine Rachricht, weiß aber, baß ein harter Berlust sie bestroffen hat. Eine verwittwete hofmarschallin Gräfin von hade, bie in Dessau ein angenehmes haus machte, und eine Freundin ihrer Tante war, hat sich burch Rohlenbampf getöbtet; sie hatte zerrissene Berhältnisse, zulest auch Geldverwirrung, sie fand es am bequemsten, allem ein Ende zu machen. Der Borfall hat auch hier großen Eindruck gemacht, auch mich tief bewegt.

Ueber unfre Stänbefachen finden Sie bas Röthige in den Zeitungen. Ich habe von Anfang teine Freude baran gehabt. Die Ehrenhaftigkeit, die Gestinnung, den Muth, die Mäßigung und Gewandtheit der Wögenedneten erkenne ich höchlich anz aber was konntunnisse than auf bem engen Boden, den man ihnen zugemessen hatte? Sie haben mehr geleistet als ich für möglich

hielt, allein ber Ertrag ist gering. Alles ist auf bie Bukunft hinausgestellt. —

Leben Sie wohl und bleiben Sie mir freundlich gesinnt! — Grufen Sie herrn Carlyle bestens von mfr. — In bankbager Berehrung

Ihr

geborfamfier **Barnhagen bon Enfe.** 

Berlin, ben 13. Juni

Signature of the second of

11.00

Mandagen, non Kielle

Ster Har Date Comment

4-1-61-1-63-642-5-436

π.

### Verehttes fräulein!

Jah: Sie ben langweiligen englischen Sonntag guch in Berlin suben, beklag' ich sehr! Man thut freilich alles Mögliche ihn einzuführen. — Ich senbe Ihnen von Büchern, was mir grabe zu hause ist, bas meiste Neue ist ausgeliehen. —

Wäre ich nicht halb versagt und halb invalibe, so täme ich zu Ihnen, und suchte Sie wenigstens zu beschäftigen, wenn auch schlecht zu unterhalten, benn Ihre neulichen Aeußerungen über Göthe gaben mir Stoff, Tage und Wochen mit Ihnen zu streiten! —

Alles Befte wünschenb hochachtungevoll

Jhr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 24. Oftober 1847.

X.

3ch habe bas gewünschte Buch nicht zur Sanb. Dafür fend' ich Ihnen bas beifolgenbe, ich weiß nicht, ob Sie es besigen.

Daß ber Besuch so gut gelang und so ergiebig wurde, freut mich sehr. And ber bei bei bei

Auch in Elle! Auf Biebersehen, und nicht auf leptes!

r

gehorsamster

Barnbagen von Enfe.

Berlin, ben 29. Oftober 1847.

XI.

## Verehrtes fraulein!

Daß nicht nur ber Abschiedstag, sondern auch die Abschiedstunde mit solcher Uebereile sich offenbarte, war mir gestern ein wahres Leib, und ließ mich in ershöhtem Grade fühlen, wie unglückliche Störung das Kranksein ist, denn ohne meinen Zustand hätte ich Sie wenigstens die vor Ihre Hausthüre begleitet, und noch manches mit Ihnen besprechen können. Richt anders ergeht es mir heuse, Sie sind vielbeicht noch eine Stunde hier, aber ich kann diese nicht benutzen, und selbst meine Antwort auf Ihre freundlichen Zeilen kann Sie schwerlich noch in Berlin erreichen, dies Blatt eilt Ihnen nach Dessau nach!

Ihr allzu kurzer Aufenthalt hier läßt mir vielfaches Bebauern zurückt so manchen Bersäumnisse, so
wieberholter Unpästichkeit und Berstimmung, die mir
nicht erlaubten, Ihnen durch die That zu bezeigen, wie
gern ich beigetragen hätte, Ihnen Berlin angenehm zu
machen. Alles, was in solcher Weise unersüllt zurückbleibt, wird mir aber sozleich zu einer Berheisung, die
Zukunft versprückt zu leisten, was die Gegenwart versagte. Und so reihne ich getrost auf ein gutes Wiedersehent

Das Benehmen Bettina's mißfällt mir fehr; bies augenblickliche Gewinnenwollen ist zu absichtlich und plump, um nicht seinen Zweck zum Theil — bei Ihnen — zu versehlen. Mich berührt ihr Thun und Lassen glücklicherweise in keiner Art, bie mich irgend stören bürfte, außer in Betress ber wahren und ernsten Thekknahme, bie ich für die geistwolle, aber burch ihren Geist nicht glückliche Frau empsinde, denn wenn sie ihre besten Freunde verkennt und beargwöhnt und nur verkehren Rreunde verkennt und beargwöhnt und nur verkehrtem Rathe folgt, so ist sie nur um so mehr zu bedauern. Ich wünsche nur, daß Sie, verehrtes Fräulein, keine schlimmen Erfahrungen mit ihr machen! —

Sein Sie nicht trunrig, Sie haben einen festen Grund ber heiterkeit in Ihrer Seele, taffen Sie ben nicht unangebaut! Das Leben versagt jedem die besten Wünsche, und wenn es in seltnem Falle gewährt, so geschieht es meist in einer Weise, bag man zweifeln möchte, ob es gut ober schlecht gemeint sei.

Grufen Sie bestens Ihre theure Tante von mir! Spater auch bie werthen Freunde in England. Meine berzlichen Segenswunsche begleiten Sie auf Ihrer Reise! Leben Sie wohl, und bleiben Sie freundlich eingebent

Ibres

bantbarft ergebenen Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 1. November

1847.

Ich habe eine febr üble Racht gehabt, und bin nur aufgestanben, um bies zu schreiben.

#### XII.

### Verehrtes fraulein!

Sehr gefreut hat es mich, burch Ihren willsommenen Brief so balb Nachricht von Ihrer glücklichen Wieberankunft in London zu empfangen. Wenn die ersten Sie befrembenden Eindrücke der von Ihnen doch längst und wohlgekannten Stadt die Dentung zulassen, daß der nur zu slüchtige Ausenthalt in Deutschland Sie heimisch angesprochen habe, so dürsen wir nicht zu sehr unzusrieden mit jenen sein! Ohnehin werden Sie schnell genug auch wieder die unkäugbaren Borzüge der englischen Hauptstadt gewahr werden, und sich oft genug freuen dürsen, dem vielen Kleinlichen und Zer-

riffenen, bas in beutschen Berhaltniffen berricht, ent-

Bettina von Arnim wird Ihnen Ihre Bemühungen wenig banken; sie sieht vor allem auf ben Erfolg, ben vollen glänzenden Erfolg, ber in der fraglichen Sache nun einmal nicht zu erlangen ist. Noch immer ist sie in ihrem unseligen Magistratsprozes verstrickt, den bie Zeitungen fälschlich als schon gelöst angeben. Sie ist mit einem stillen Abkommen nicht zufrieden, ihr Ehrgeiz will glänzenden Sieg und bietet alles auf, um diesen zu erlangen, schreibt an den König, sucht durch ihre Familie einzuwirken, will das Publikum gewinnen, lauter Dinge, welche meines Erachtens den Zweck, den sie sich vorsetzt, nicht erlangen werben.

Ich sehe es als eine Gnabe bes himmels an, baß ich in bieser Zeit bei ihr in Ungnabe bin und ber Berkegenheit entgehe, so vielen Berkehrtheiten beistimmen zu sollen, ober sie vergeblich zu bestreiten. Die Beschlagnahme ihres neuesten Buches, bas ben Titel fishet: "Ilius, Pamphilius und bie Ambrosia", häust ben schon vorhandenen Berbruß; indeffen wird bas Buch

wohl wieber freigegeben werben, da ber Juhalt, so. weit ich ihn aus früherem Borlefen kenne, harm... los ift. --

Sonst ist es sett hier ziemlich still. Der Polenprozeß ist beenbigt und man erwartet in biesen Tagen bie verhältnismäßig sehr milben Urtheilssprüche. Die Winter-Assembleen haben noch nicht angesangen. Auch neue politische Berhanblungen erwartet man erst später und ohne Ungebulb. Wie die Sachen bis sett angethan sind, hat niemand Freude baran, und man unterzieht sich ihnen nur wie einer lästigen Pslicht.

Eifer und Leibenschaft warten auf aubere Rämpfe, bie man, aus bunkler Ferne fich heranwälzend, porausfieht. —

Die Rachrichten von Carlyle sind wir höchst erwünscht, und alles, was sie betrifft, erwedt meinen wärmsten Antheil. Herrn Carlyle habe ich ein Buth geschickt, bas er auch Ihnen zu lescu geben wird, die Briefe Wilhelm's von Humboldt an seine Freundin Charlotte Diebe, welche voriges Jahr in Cassel hochbetagt gestorben ist. hier wird das Buch von vielen gnten Geelen als ein Erbanungsbuch genoffen, und es enthale in ber That viel Schönes, boch ift es mir zu mönchisch, zu asketisch, und bei ben besten Stellen läßt mich bas Wissen, wie humbolbt bis zulest auf ganz entgegengesetzte sinnliche Richtungen hingegeben war, zu keiner Erbauung kommen; aber ber Mann, ber so Wiberstreitendes in sich mit gleicher Wahrheit hegte, ist mir nur um so merkwürdiger.

Sie verlangen, Theuerste, baß ich Ihnen etwas über Ihre Auffäße in Zeitschriften sagen foll? Daß biese von hellem Verstande, guter Beobachtungsgabe, rechtschaffenem und freimuthigem Sinn erfüllt sind, wissen Sie selbst, benn bergleichen kann dem Bewußtsein nicht entgehen. Was aber den Ton betrifft, so möcht' Sie auffordern, der Schärfe bisweilen mehr Milbe zur Begleitung zu geben, und nach Abweisen des Schlechten die Reime des Guten mit der warmen Reigung, die Sie dafür hegen, anerkennend aufzuzeigen. Dies ist nicht nur litterarisch gemeint, es hat auch, bünkt mich, in gesellschaftlichem, ja in bürgerlichem Betreff seine Geltung.

Ich hoffe boch, baß Ihre Bücher in Minden nur zurückgehalten und vergögert sind, nicht, aber mersoren? Wenigstens neiß ich außer. Destreich kein deutsches Land, woo diese Waare verpont warel. — Ihr Wohlgefallen an Rahit erfreut mein herzt. Es war alles, alles ächt in ihr, und aus tiefster Seele. —

Der November ist biesmal ungewöhnlich schön bei uns, aber bas Wetter boch zu herbstlich - winterslich, um meinem Rhuma gunstig zu sein. Alle paar Tage verschlimmert sih mein immer mißbehaglicherer Zustand so, baß ich ligen und auf Besserung warten muß. — Ich ringe bigegen, so gut ich kann, und bebaure nur am meisten bie verlorne Zeit, in ber ich ben Arbeiten entsagen mis. —

Fräulein Selmar beauert sehr, Sie nicht mehr und nicht bei ihr gesehen u haben. Fräulein Lewalb ist nach Hamburg gereist und wird mit Frau von Bacheracht ben Winter in Paris zubringen. — Sie wollen mir eine Handschriss von Lord Byron versichaffen? das ist ein kühnes Unternehmen! möge es Ihnen gelingen!

Wenn Sie mir sagen, Cartyle wünsche mit etwas Angenehmes zu erweisen und wisse nur nicht was, so muß ich auch hier wünschen, baß er an Antographen bente! Belsen Sie ihm gütigst auf besen Gebanken. Ich habe schon über hundert von ihm bekommen, und er bentt vielleicht, es sei genug. Rie. — Doch mögelich ohne Beschwerbe, nur Benutung ier Gelegenheit! — Dies gilt auch für Sie! —

Leben Sie wohl, verehrtes Fäulein, und bleiben Sie meiner eifrigen Bunfche fir Sie, wie meiner hochachtungsvollen bankbaren Erzebenheit unwandelbar versichert!

Jhr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 30. Novembr 1847.

Ein paar Abschnitte ber Denkwürdigkeiten bes ungludlichen Rombst in ben brangboten haben mir recht gut gefallen. THE.

Berlin, ben 6. 3annar 1848.

Ihr schmerzlicher Riagebrief, verehrtes Fräulein, but mich in Wahrheit tief bewegt, und ich darf nicht stümmen Ihnen zu antworten, da Sie meinen Buspruch verlangen, volchon ich nicht weiß, ob er Ihrem Gefühl wohlthun wird. Ich nunß damit anfangen, Sie wegen der sprischen Wallung zu tabein, in der Sie mir gensehrleben haben, denn indem Sie Ihre Empfindungen seinelbehaft aussprechen, vergessen Sie die Ihre Empfindungen antheilen, dubih weltiges jeno errergt worden, und nurmit großer Mühe, durch Betwuthungen und Folgerungen, habe ich einigermaßen errathen, was eigentlich vorge-

gangen. Vielleicht ware mir bas Verständniß gleich klar gewesen, wenn ich die Tagesblätter läse, benn ich sehe wohl, bas Stuttgarter Morgenblatt ist bei ber Sache stark betheiligt, allein ich bekomme bergleichen Zeitschriften nicht regelmäßig zu sehen, und ihr Inhalt bleibt mir großentheils fremb. Dies vorläusig zu meiner Entschulbigung, wenn ich die Sachen doch nicht ganz so auffasse, wie sich dieselben in der That verhalten!

Ihre Theilnahme für Freiligrath ist ebelmüthig und liebenswürdig, sie verdient die beste Anerkennung; ich begreise den surchtbaren Eindruck, den es auf Sie machen mußte, unerwaktet den Borwurf zu hören, Sie hätten ihn brodios gemacht; jet freundlicher die Bonde, gesprochen waren, desto schärfer noch mußten sie eine schneiden. Dabei haben Sie die Ueberzeugung, daß der Schaben, welchen Freiligrath eben exleidet, auch aus andern Ursachen, als welche Sie dazu geliesete haben: sollen, seht eingetreten sein würde; das könnte Sie beruhigen, wenn Sie nicht auch den Jrrihum, in welchem Freiligrath es anders glaubt, schwerzlich betranern müßten. Dhne hier die wahre Lage der Sachen besei urtheilen zu können, nehme ich boch gern an, daß: Freiligrath's Berhaltniffe auch ohne Ihre Besprechung berfelben sich geanbezt haben wurben, ba fo besondere Grunde bagu vorliegen und literarische Berührungen für Geschäftsleute nicht wichtig zu sein pflegen.

Doch, miticulbig ober nicht an bes unglutlichen Dichtere Schickfal, Sie möchten ihm helfen, ihn aufrichten und berftellen; auch bies ift ebel und schön von Ihnen, ein würdiges Biel eifriger Anstrengung. 3d möchte Ihr Bemüben auch nicht bemmen ober tabeln, und Carlple hat gewiß gang recht, wenn er fagt, bag ein farter Bergenstrieb unberechenbar fei, bag niemanb: wissen könne, mas Sie zu wirken im Stande: seien. Allein, wenn Sie bieses Gefühls in fich versichert find, und in Betreff feiner mich nichts zu fragen haben, fo Scheinen Gie bennoch ein Bort von mir zu wollen, bas von anbrer Geite ben Begenftanb in's Auge nahme, und vielleicht in Ihnen gu bernbigen beitruge. Bie gerne gabe ich Ihnen Eroft und Rath! Aber inbem ich felber bem Drange ber Empfindung folgen mochte, erfabre ich fogleich bie gange Schwierigfeit, somohl ber. Richtung als bes Ausbrucks. Wenn es noch wenighens munblich fein konnte, wo bie perfonliche Gegenwart

alles angenblidisch bebingt, ben Keinsten Irrthum ehe er groß werben kann berichtigt, bas Berständniß auf jebem Punkte sogleich herstellt! In ber That, bei bem Mangel solcher Aushütsen, in schriftlichem Alleinreben, weiß ich kaum, wie ich ben zarten Gegenstand ersprießlich erörtern sollte! —

. Im Angemeinen barf ich wohl fagen, was Gie foon wiffen, bat feber fich mobl prufer und feine Rrafte meffen foll, wer nicht auf Orbnung und Gebeiben bes eignen Lebens fich beschränft; sonbern auch für anbre wirken, in beren Beben mobithuend eingreifen will. Gefühl und Begeifterung, wie ebel und fart fie feien, konnen biezu nicht genagen, bie mogen fich unterorbnen und anschließen, wo fcon anbeweitig bas Wert im Bange ift. Um bebenklichften ift es, wo wir unfre Gefühle und Unfichten in Anbern, bie fie welleicht haben follten aber nicht haben, geltenb machen wollen, befonbere wenn biefe Anbern in Macht und Anfebn fteben. Da zerscheft ber gute Billen ohne bas Geringfte zu erreichen, und zu bem illnheil, bas wir nicht gehoben, tommt ein neues, bas wir felbst erleiben. Bas Gie traurig eben etlebt, will ich Ihnen nicht ansführlicher

vorhalten; ich wiederhate es, Gie wiffen fcon alles was ich zu fagen vermag. Dies will ich boch noch Dich bunkt, ein Densch hilft bem anbern binzufügen. am wirtsamften, wenn er querft alles thut um fich felbft frei, felbeftanbig und gefchicht zu machen, von festem Standpunkt aus bem Anbern bie Sand zu reichen. Auch tann bas, was wir mit eignen Rraften thun, ohne bie fremben miglich und meift vergeblich aufzubieten, unferm Bergen völlig genugen, felbft bei ber größten Befdrantung, benn Sinn und Erfolg bes Guten baben mit ber Maffe bes Aufgewendeten feinen wesentlichen Bufammenbang. 3bre Belterfahrung ift groß genug, um zu wiffen, bag man wie ben himmel nicht, fo auch Menfchen nicht frürmt. Laffen Gie fich von bem : was Gie Abre fo ftart ausgeprägte Inbividualität nennen, nicht verloden. bas Ungewöhnliche und Angerorbentliche an wilbig au unternehmen! Gie wirb feine traurige Mitgabe auf bem Bege bes Lebens fein, fobalb Gie biefelbe bebertfchen, auf bas Allernachfte und Tagliche anwenben. Beben Sie ihr aber forglos nach, fo tommen Gie auf gefahrvolle Bege; wo Mismuth und Unbeil Ihnen begegnen. - Fimben Gie mich als Prebiger mit weinen Ermahnungen altklug, pebantisch und kalt? Letteres wenigstens barf ich nicht zugeben; sein Sie versichert, indem ich so zu Ihnen rebe, mein' ich es mit Ihnen gewiß nicht minder berzlich und warm, als Sie mit Freiligrath! Und hiemit sei bieser Worte für jeht genug.

herrn Carlyle bitte ich Sie meinen innigsten märmsten Dank zu sagen; die Bücher sind vor kurzem eingetrossen und haben mich hochersveut; es sind die vier Bände seiner Bermischten Schriften. Wie solche englische Bücher schön und vornehm aussehen! Es ist als ob. man Kleinobien empfinge! Rleinobien sind sie auch in der That, aber in andser Art, durch den innern Gehalt. Herr Carlyle soll aber nicht denken, daß ich den Inhalt erst sest feunen lerne, o nein! das Meiste ist mir längst und wohl bekannt und anerkannt. Aber ich erfreue und unterrichte mich auf's neue, und würdige Freunde nehmen eifzig Theil an dem Schate.

Bettina von Arnim hat neues Miggeschid erfahren; fie wollte beim Könige fur Mieroelameli's Schwester bie Erlaubniß erbitten, ben verurtheilten Bruber sprechen ju burfen - was inzwischen burch Bergunftigung fcon

mehemals gefchehen war :--, ber König aber wies ihr Gesuch nicht freundlich ab, und die hierüber bestürzten Personen, welche früher die Bergünstigung gewährt, zogen nun auch diese zurück. Sie sehen, Bettina hat Unglück gleich Ihnen; und empfängt gleiche Warnung, den menschenfreundlichen Gifer nur mit strengem Maß und klarer Besonnenheit walten zu lassen.

Sie lieben Goethe'n nicht, — biese frevelhaften Worte habe ich von Ihnen gehört! Ich aber glaube, baß nichts Ihnen nöthiger und fruchtbarer wäre, als biesen Lehrer und Freund auf sich wirken zu lassen. Doch läßt sich barin kaum rathen, noch weniger vorschreiben, und bas Schickfal ist härter, als ber Kriegsbienst, es nimmt keine Stellvertreter an, sonbern will jeben seine Rämpfe selber führen sehen. Mögen Ihnen keine zu herben Prüfungen auferlegt sein! Das wünsch'ich Ihnen von Gerzen!

Möchte boch balb auch für Freiligrath eine gunftige Benbung eintreten! Er ist im Grunbe ber Seele gut und harmlos, und verbient bas beste Loos. Bielleicht geht ihm aus bem Unfall selbst eine gunstige Entwicklung hervor. Das, wurde auch Sie am besten beruhigen.

Bon Ihren Berwandten hab' ich in letter Zuit nichts gehört. Man ift in Berlin weit aus einanber. Strenger Frost und scharfer Oftwind hemmen ben Bersehr. Mein Zimmer wird nicht warm, und mein Rheuma zeigt sich in wechselnber Gestalt und Qual! Ich schlage mich burch so gut es gehen will.

Leben Sie wohl, und beruhigen und tröften Sie sich! Mit ausrichtigster Theilnahme und bankbarer Ergebenheit

Ihr

gehorsamster Barnhagen von Ense.

1. Property of the first of the second of the property of the second of the s

XIV.

## Verehrtes, theures fraulein!

Ihren Brief vom 31. Dezember empfing ich am 5. Januar, und antwortete gleich am nächsten Tage; erst gestern aber kam Ihr großer Brief vom 14. Dezember in meine Sände, und ich war nicht wenig betroffen, wenn ich bachte, daß Sie diesen als schon früher bei mir eingetroffen voraussehen könnten, und nun meine Antwort auch auf ihn mitbeziehen zu müssen glaubten. Daher ich vor allem dies Thatsächliche hier sessen. Daher ich vor allem dies Thatsächliche hier sessen. Bis gestern wußte ich von dem, was Sie am 14. Dezember geschrieben hatten, gar nichts, und konnte auch nicht ahnden, daß mir ein Brief von Ihnen

fehlte. Meine Antwort auf ben 31. wurde sich burch ben Inhalt bes 14. mannigfach bebingt gefühlt haben, ware biefer ihr schon bekannt gewesen. —

3d brauche Ihnen nicht ju fagen, bag Ihre Mittheilungen mich innigft bewegen, bag ich fie mit warmften Dant aufnehme. Gie tennen mich genug, um bie Empfindungen richtig aufzufaffen, welche mir burch bie Geele geben. Gie begreifen aber auch, bag mir nicht geziemt, alles auszusprechen, mas ich biebei empfinde, ja nicht einmal mehr babei zu verweilen, als Sie es thun. Ich finde mich biesmal fast wie ber tatholifche Priefter geftellt, ber bas Bebeimfte unb Bartefte vertraulich empfäugt und bewahrt, aber außerhalb bes geweihten Rreises nicht magen barf, tes ibm Anvertrauten zu ermähnen, auch felbst gegen biefenigen nicht, bie ihm vertraut haben. Das Gleichniß läßt fich noch fortseten; mein Augenmerk bat sich biebei weniger auf mich felbst zu richten, als vielmehr auf bas, mas au Ihrem Beil bient.

Da tritt mir benn junathft 3hr metaplmiffcher

Bweifel entgegen, Ihre Frage nach bem letten Awede bes Daseins, bie beutiges Tages mehr ale fonft manches Bemuth beunruhigt und burchichauert, nicht nur Ihres und Carlyle's, fonbern noch vieler anbern mir befannten Menichen verschiebenfter Beiftesfähigfeit nod Blauben Sie nur ja nicht, bag religiöfe Denfart. wer gar firchliche Bewohnung ein Gong gegen folche Anwandlungen fei; auch ber frommfte, fich bestimmten Glaubensformen überlaffende Ginn ift gegen fie nicht gefichert; Tauler, ben man einen beiligen Dann nennen barf, hat auf bem Tobtbette bie furchtbarfte Geelenangst anegestanben, Rlopftod noch im fiebzigften Jahre ben Glauben an bie Unfterblichkeit ber Geele neu ptufen muffen, Jung-Stilling im Sterben feine fruberen Borftallungen manten feben. Diese Mitgift bes 3weifels ift aller Beligion gegeben, wie aller Wiffenschaft, es brudt fich barin ber Grundmangel bes Enblichen in feinem Berhalten gum Unenbliden aus. Der Philosoph tann und muß in biefe Tiefen-hinabfteigen, und bewehrt wie er ift tann er es ungefährbet. Abet nicht feber Sang ober Drang ju folder Forfdung befundet einen

Beruf, und wer nicht berufen ift, ber foll ben Grubeleien fich nicht bingeben. Den Beruf ertennt man an ber Buversicht, bem Dutbe, bem Erfolg. Kur Unbre - und zuleht auch fur ben Philosophen - ift Ergebung nothig, fromme beitre Ergebung in ein unbefanntes Böheres. Die allgemeinste Aufgabe ift überhaupt bas handeln, bas Erforschen, Prafen, Orbnen bes Rachfte erreichbaren, hier überall bas Bute gu lieben und gu schaffen beruhigt Sinn und Berg. Dies geschieht bei ieber Religion, bem Christen wie bem Beiben, bem Deiften wie - bag ich bas arge Bort nur berausfage - bem Atheisten, infofern biefe Bezeichnung noch einen Ginn bat, benn ftreng genommen giebt ce feine folche Menfchenart. Liebevolles, gutiges Befen ift ber befte Schut, bie ficherfte Buflucht; wir tragen bice Beil in une, mir, brauchen es nicht von außen zu holen, es fommt nur barauf au, bag wir es pflegen, vermehren, erhöhen. - Dies alles, ift burchaus nichts Renes, aber bas Beste, was ich Ihnen zu sagen weiß. -- Mich buntt, in 3hrer Seelenstimmung mußte 3bum besonbers wohlthun, mas Rabel über biefe Gegenftanbe baufig

ausspricht; Sie sollten sich die Stellen fummeln, fie unter einander vergleichen und ordnen: Dann mitten auch Saint-Martin's Oeuvres posthumes — ich meine die kurzen Säpe seiner innern Ersahrungen, deren auch Rahel öftere gedenkt, — Ihnen willkommen sein; und seder andre Geisteserguß, in welchem sich reine Mensch-lichkeit offenbart. —

Ift es nicht sonberbar, baß ich in meinem letten Briefe Sie fast warnte vor außerer Dhätigkett, in biesem Sie dazu aufferbere? Doch ist eigentlich tein Biber-spruch hiebei! Die Thänigkeit, zu ber ich Sie auffotbere, bezieht sich auf bie allernächsten Gegenstände, die vor ber ich Sie warnte, auf entlegene. Diesen Unterschied gehörig burchzuschieren und zu beachten, giebt an sich sich auf Eage genug zu thun und zu kämpfen.

Benn Sie Berlin kinftig mieber befuchen, wollen wir alles das behaglicher mundlich befürechen. Dann warben Sie überhaupt manches Berfaunte nachholen; und Stadt und Gefellschaft Ihnen gewiß inehr ge-

fallen. Sie haben beibes unter uicht günftigen Berhaltniffen gesehen.

Auf ben sonstigen reichen Inhalt Ihres lieben Briefes kann ich heute nicht eingehen; ich bin nach einer in nervösen Zuständen hingebrachten Nacht nichts weniger als wohlauf, und fühle besonders den Kopf rheumatisch angegriffen. — Für die schönen Beilagen Ihres Briefes sage ich Ihnen den wärmsten Dank, sie sind mir erwünsicht und wichtig. Der Brief von Mrs. Carlyle ist höchst liebenswürdig, und giebt einen schönen Einblick in ihr Imeres, wie in ihre näheren Berhältnisse. In dem Beiefe des Herrn P. erkeme ich den gründlichen Sinn, kann sedoch die Bege, zu denen er besonders hindrängt, nicht mitgeben.

In Ihrem nächsten Briefe hoffe ich gute Nachrichten von dem Ergeben des Freiligrath'schen Paares zu hören. — Bettina von Armim hat fortwährend Ungelegenheiten megen ihres Buches. Sie spricht in demselben unter andern sehr verächtlich von Prof. Ranke, ber ihr unglücklicherweise eben seht den sprechenden Beleg liefert, wie charakterlos und schwach er ift, burch sein neustes Buch über vie prensische Geschichte. Dieses erregt allgemeines Mißsallen burch bie Abschwächung und Berflachung, die er unsern schrofften Persönlichteiten und Ereignissen giebt, burch den Mangel alles politischen Blides, und durch die kindische Lebhaftigkeit seiner Schreibart. Warnen Sie herrn Carlyle, sich ja nicht an dieses schlechte Buch zu halten, wenn er jemals noch mit Friedrich dem Großen sich zu beschäftigen benkt! Er muß vielmehr die Bücher von Preuß zur hand nehmen, wenn diese auch nicht so bequem zu lesen sind.

Empfehlen Sie mich angelegentlichst, ich bitte, berrn und Madame Carlyle, und sollten Sie herrn Milnes bort sehen, auch biesem; er ist eben aus Spanien zurückgekehrt, und gewiß poetisch erfüllt von bem Gesehenen.

Leben Sie wohl, verehrtes Fraulein, und legen Sie mir alles, was ich Ihnen schreibe, zum Guten aus, es ift immer so gemeint! Ich traue Ihnen zu, boß Sie nicht nur bie Worte, sonbern auch ben Sinn leffen, der unfichtbar zwischen ben Zeilen steht! — Mit inniger Hochachtung

3br ·

ergebenster

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 1. Februar 1848.

araka a kalendar kenduar kendu

(2) Line (A. C. Harrison, A. C. Harrison, A. C. Harrison, A. B. Lander, A. Lander, A. B. Lander, A. B. Lander, A. Lander, A. B. Lander, A. Lander, A.

Berlin, ben 18. Februar 1848.

Verehrtes fräulein!

Seit mehreren Tagen bin ich frank an einer Erkaltung, bringe aus bem rauben hals nur unverständsliche Laute hervor, bin mismuthig und zum Arbeiten unfähig; aber ich raffe mich auf, um Bhnen zu schreiben, benn ich werbe ungebulbig, nur immer zu benken was ich Ihnen sugen will, und es nicht zu thun! Buvörberft also spreche ich Ihnen meinen innigen Dank aus sie bas werthe und schline Buch, bas mir Ihr Berleger zugeschick hat, und bem Sie einen Namen vorangesetzt haben, ben ich nicht ohne tiefe Derzensbewegung an solcher Stelle sehen kann. Es ist nicht sowohl bie äußre Erscheinung, welche mich babei so sehr rührt, als vielmehr bie Gefühle, welche hier zur That werben, ber Gemüthsbrang, ber sich kund giebt. Die beste Erwiederung, die ich geben kann, ist der wehmüthige Wunsch: Dätten Sie die Freundin, die Sie im Ipbe so liebevoll, verehren, doch im Leben zu beiderseitiger Freude gekannt!

Ich habe seit meinem letten Briefe vom 1. Februar zwei neuere von Ihnen empfangen, ben einen ohne Datum, ben anbern vom 7. Februar. Es ist mir ein mahrer Twost, and beiben zu ersehen, daß Sie sich etwas beruhigen —, und in Thätigkeit und Vergnügen bas Rächste sassen, was der Tag darbietet. Anderes bleibt uns in der That nicht übrig, wir mägen noch so sehr in die Ferne greisen und rufen, sie bleibt Ferne, bis wir, etwa — was denn auch ein nächses Tagewert wird — durch richtige Schritte, sie allmählich erreichen, vielleicht nur um zu sehen, daß hinter ihr wieden eine Ferne liegt; die uns lack und zieht. Au dem allgesteme liegt; die uns lack und zieht. Au dem allges

meinen Denschengeldide können wir einmal nichts anbern, ibm unterliegt ber Große wie ber Rleine, unb ber Größte erft recht! Ith lefe bied au tiefereiber Betrachting in : vollen, Bugen wand ben reichen Beugniffen beraus, bie wir über bas Alter Kriebrichs bes Großen und Boltgire's haben, und bei benen wir uns bes Mitieibe, nicht erwebren tonnem, wenn auch bie Thatigfeit und Saltnug biefer Danner bie julest uns mit Bemunderung erfüllt. Dies bringt mich auch auf bie Briefe Bilbelme von humboldt, von beneu Gie mir fagen, bag herr Carlole fe nicht leiben fann; ich verftebe biefe feine Abneigung vollkommen; and mir ift bie Art von Ernebung, bie in ben Briefen berricht; unbeimlich und graulich; und ich will neben bem Leben in 3been ein heitres, fruftiges Irbifche, einen fonnenbellen, thaterfüllten Tag. Dir murbe beim Refen ber Briefe -- ich hatte fie por bem Drud genau burchausehen -- gang matt und frank zu Muthe, biefes Mondifche, Ascetifche wirtte obfcbredend auf mich; bies binbert indeg nicht, bag ich ban Geift, ber mir bies anthat, als einen außerorbentlichen amertenne, und bie

fichigfeit, bies affes fo auszubrüden, nach Gebühr würdige. Sagen Sie bies, ich bitte, heren Carlyle mit moinen beften, verehrungsvollsten Empfehlungen! —

Betting von Arnim bat mir ibr neueftes Buch gefchidt, - nicht gebracht, wie fonft, - obicon basfelbe bier von ber Beborbe megen eines Formfeblers noch gurudgehalten wirb. Der Inhalt febeint mir weniger aufprechend, ale in ben früheren Buchern, und tann inebefonbete für bas Ansland wenig Reig Doch find einige icharfe Stellen barin, befonbers gegen ihren ebemaligen Freund Ranke, ben fle gerabezu als einen Lump bebanbelt, bem fie ihre Thure verboten babe; ba er burch fein Buch über preußische Geschichte eben jest fich in ben Augen aller madern Leute gang ju Grunde gerichtet bat, fo fommt, jener Schlag um fo barter auf ten Liegenben! - Dich freut, bag Gie bas Buch von Silebrand fennen und fchaten; es ift eine burchaus ernfte und gefinnungevolle Arbeit, Die feiner Varthei bulbigt, und bekwegen and von ber Ristif, bie nur Partheiung fennt, minber ginftig behanbelt morben ift; allein ber Berth bes

Buches ist im Skillen fo gut anerkannt und boffelbe hat folden Erfolg bei unfrer Lefewelt, daß, wie ich höre schon eine zweite Auslage nöthig wird. Die Litteraturgeschichte von Herrn Thimm tenne ich noch nicht; es soll mich fremen sie zu empfangen, und ich bin dem Herrn Berfasser für seine gute Meinung von Rahel im voraus herzlich dankbar.

Alles ist hier von den Borgängen in Italien erfüllt, mit Besorgniß und Freude, aber mehr doch mit Freude, trot aller Besorgniß. Noch mehr in unser Rähe hat und das Ereigniß in München überrascht, ein suchtbares Beispiel der unwiderstehlichen Bolksmacht, sobald die Umstände ihr einen Augenblick Einigkeit gewähren; mich dünkt, das Königthum hat hier einen der kärksten Schläge bekommen,
die ihm seit vielen Jahren erhelt worden sind.
Und wie dentsch zutmützig schrie das Botk unmietelbar daraus wieder dem Könige stein Goch!
Bon Lola Montez ist mir kurz vor ihrer Katästrophe noch ein Autograph zugekommen, engilsch
mit gebildeter und kantograph zugekommen, engilsch

beftätige bas, man bangt nicht viel in foldem Buftanbet :---

Mit mabrer Bochachtung und Ergebenheit

gehorfamster

Barnhagen von Enfe,

Recht freuen. Meinen wohigemeinten Glichwunschen füg' ich boch bie Warnung hinzu: Maß und Bocsicht! Richt jebes, wenn auch mit Recht erwünschte
und als gut erfannte Ziel ist aller Anstrengung
werth. Und ich wünsche vor allem, daß Sie nicht
um fremden Vortheils willen sich felber in Nachtheil
seben, daß Sie zuvörderst sich selber bebenken und berücksichtigen! —

Ich muß für heute schließen. Ich lege mich sogleich wieber hin, und bringe ben Tag einsam mit Dabergrüße zu, benn ich nehme keinen Besuch an, ba ich burchaus nicht sprechen barf, und auch bas hören mich auf bie Länge angreist. Das Uebel an sich hat nicht viel zu bebeuten, ist aber gewöhnlich bei mir sehr langwierig, und ich traure über die viele schöne Zeit, die ich auf diese Art verlieren muß.

Leben Sie wohl! Alles heil Ihnen, besonbers Gesundheit, ohne bie man, wie ein Weiser sagt, auch nicht gut sein kann! Ich als Kranker Dauptsächlichste aber, was ich Ihnen zu sagen habe, ift ber reichste, innigste Dank! Sie haben mich auf's neue mit schönen Gaben bebacht, als beren erste und schönste ich Ihre Briefe selbst rechne, wiewohl auch beren Beilagen — Sie wissen es — mir stets will-kommen und schäpbar sind!

3ch sehe mit antheilvoller Befriedigung, baß Gie fich in Ihrem Berhältnisse jur Welt etwas mehr beruhigen und faffen, wenn auch 3hr Berg, wie Sie richtig bemerten, in feinem Befen fich nicht veranbern fann. Das Lettere wirb auch nicht geforbert, bie Belt verlangt es nicht, aber fie kummert fich auch nicht um bie Ansprüche, bie an fie gemacht werben. Dan muß im Zwiespalt weiter leben. Der größte Irrthum ift es, bag wir bienieben ein bestimmtes, uns perfonlich augewiesenes Glud einzuforbern hatten. Wir fuchen es Alle, aber wie ein unbekanntes Rleinob, als eine Gabe bes Bufalls, ber außerhalb ber Berechnung liegt; bei biefem Suchen aber arbeiten und wirfen wir, unb finben in biefer Beschäftigung einige Golbforner ber gebiegenen Maffe, bie fich als folche nicht barbietet. Fahren Gie baber nur immer fort zu wirken und zu belfen, fo viel

Sie können; aber mit Unterscheidung und Maß! Die Sinnesweise ber Menschen werben Sie nicht verändern, Sie muffen dieselbe vielmehr berücksichtigen, und aus und mit ihr bas Gute hervorrusen, und gar nicht erstaunen ober gar ablassen, wenn bies oft burchaus nicht gelingt, und meist nur in unschejnbauster Beise.

Während ich Ihnen schreibe, war Frau von Arnim über eine Stunde bei mir, und hat mich grausam gestürt. Sie that als ware sie gestern bagewesen, schalt mich über meine Kälte, und las mir lange Briese vor, die mich nichts angingen. Ich sühlte großes Bedauern; sie lebt in großen Strebungen, die stets erfolglos bleiben, und sie ist durch und durch unglücklich im Innern, obschon sie dies mit allen Mitteln ihres Geistes zu verbergen strebt, und eisrig das Gegentheil versichert. Ich vermied über Personen mit ihr zu sprechen, und nannte daher Ihren Namen nicht; sie war auch ganz mit der Angelegenheit der hier verurtheilten Polen erfüllt.

Mehr noch als Bettina stört mich bie Unruhe, bie feit mehreren Tagen unter ben hiefigen Einwohnern herrscht und heute auf tem Gipfel zu sein scheint. Das Boll ift in Bewegung, die Truppen find ansgerückt, es hat schon blutige Zusammenstöße gegeben.
Ich bin sehr aufgeregt durch die lebhasten Etörtungen,
bie sich unausbörlich aufdrängen, die erschütternben Rachrichten, die seben Augendlick einlausen, ich werbe
abgerusen, gefragt, man fordert mich zum Streiten heraus, und ich genese eben erst von mehr als vierwöchentlichem Gals- und Brust-Rheuma, und die schönen warmen Tage, welche dem Rheuma glücklich ein Ende machen, bringen mir unmittelbar bafür Schwindel, die Mitgist der Frühlingelust.

Am 16. Marg.

Ich konnte gestern nicht weiterschreiben. Der Abend war sehr unruhig. Die Truppen haben abermals mit den Bolksmaffen einen Strauß bestanden, ber viele Berwundete gab. Diese Borgänge haben hier noch nicht die politische Farbe, welche sich an andern Orten zeigt, aber weil sie in der Hauptstadt sich

ereignen, find fie boch von Bichtigleit. 3m fühlichen und weftlichen Doutschland ift bie Aufregung ungeheuer, und bat mit unwiberfteblicher. Rraft fcon bie größten Umgeftaltungen erzwungen. Bas noch gefcheben mag, ift gar nichte vorquegnseben, wur bas ift gewiß, bag jeber Miggriff ber Lenkenbon fich unmittelbar beftraft, und jebes Banbern gur berhangnigbollen Enticheibung Sie find gang rathins, verwirrt und feige, bie Regiermigskunft fcheint verloren, und muß ont wiebergefunden werten. Der fich fing bantenbe, unredliche und baber ergbumme Louis Philipp und fein nichtswärdiger Buigot maren ihre bewunderten Borbilber: fogar Retternich batte biefe Goben angebetet! Die faliden Gotter find gerichlagen, ben mabren eine gigen Gott, von bem fie fich abgewendet, wbwohl fie mit feinem und feines Sohnes Ramen prablien, fonnen fle in ber Berwirrung nicht finben! -

Bon Anberm! — Sie haben burchaus Unrecht in Betreff Ihres Buches, Sie bürfen mit bemfelben wohlw zufrieben sein, und die Bibmung entspringt aus guten Sinn und eblem Derzensbrange. Also lassen Sie fich hiebei burch keinen Zweisel ankechten! Der literarische

Erfolg ift eine Gache fur fich, ben muffen wir abwarten und binnehmen," wie er auch fei, ber innere Berth wird burch ihn nicht entfchieben, ein Buch gebt aus ber Druderel wie ein Schiff aus bem Safen, bas besigebaute und reithstandgestattete kann scheitern, bas ichwächste, verwahrlofte gludlich fein Biet erreichen. -Dier brungt fich mir min gleich eine Bornung auf in Betreff Ihres nachften litterarifden Borhabens! Sie geben ju verfteben, Gie hatten nicht übel Luft, bie barte vornehme Welt einmal in ihrer nadten Babebeit barauftellen, bie Bienbwerte au gerftoren, bie Lugen aufjubeden; Gie muften mobl, man murbe Ihnen bas ungebeuer verargen, benn bae aus ber Schule fcmagen huffe man eben fo wie man es fürchte, Gie aber fühlten ben Muth bagu, und gegen bie Folgen waren Sie in Sicherheit. Alt bies lettere fo entichieben? Bebenken Sie bas mobil . Aus ber Schule fcmagen" wurde auch anbermarts febr übel genommen werben, und bliebe auch allgemein tabelhaft, wenn bamit bie Areile in benent ber Schriftfteller berfonlich und in fcheinbar vertrauter Freundlichkeit gelebt bat, ploplic vor bas Gericht ber Deffentlichkeit gezogen murben.

Bebenken Sie auch wohl, baß einem Manne falch kühnes Durchbrechen ber Schranken eher gestättet ober nachgesehen wirb, als einer Frau! Es thäte mir außersorbentlich leib, Sie burch ein verungslüttes Wagniß bieser Art gefährbet zu sehen! Sie verzeihen meiner aufrichtigen Theilnahme biese Warmungswarte gewiß!

Carlyle's Bilb freut mich außerorbentlich. Seine Züge sind sehr bebeutend, aus ihnen spricht Geist und Gestinnung, Stärke und Weichheit. Sagen Sie ihm meine verehrungsvollsten Grüße! Don seiner Frau kann ich mir, ungeachtet Ihrer mannigkachen Erzählungen und ber anmuthigen Briefe noch keine rechte Vorstellung machen. Eher von Mrs. Powell, die Sie sehr lieblich und bezeichnend schilbern. — Ihre neue Protegee ist mir sogat dem Namen nach ganz unbekannt.

Ueber Freiligrath urtheilen Sie ganz richtig; daß Bunsen ihm absichtlich hat schaben wollen, ist recht in ber Art dieser sanatischen Frömmler. Ganz abscheulich aber sind die Ränke und Gewaltstreiche, die gegen den wackern und tüchtigen Dr. Freund geführt worden, desseu Geschichte ich schon in der Allgemeinen Zeitung mit Emporen gelesen batte. Dier wollen viele Leute der

Anftalt ihre Beiträge entziehen, und bie Encornng gegen bie gleisnerische Beterei macht und auch aus haimischen Beispielen reichlich auf! -

Ich bin am Ende meines Papiers, und meiner Augen! Leben Sie wohl, und bleiben Sie meiner ergebenen Gesinnung unwandelbar versichert!

Dankbar Ihr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Warum vermeiben Sie benn Miß Wynn bei Mrs. Carlyle so vorsätzlich? Jung - Stilling's und Rerner's Lehren haben sich biesmal schlecht bewährt! Ich habe von allem, was Sie bachten und empfanden, keinerlei unmittelbare Wirkung gehabt, nur burch Ihre Brief-worte weiß ich bavon. Irrlehren sind es!

## XVII.

Ich barf nicht saumen, vereirtes Fräulein, Ihnen ben Empfang Ihres Briefes vom Lt. März anzumelben, besonders auch wegen der Zeitumstände, die wie in der Nähe so unch in der Ferne mancherlei Besorgniß erregen können. Bor allem sag' ich Ihnen, duß ich gutes Muthes bin, and getrost in die Zukunft blike, was auch immer personlich wir bogegnen möget Der Umsturz aller gosellschaftlichen Verhältnisse, der schon vorhanden ist, die Bevarmung, welche sessischet wird, die Parthetwirten, die schwanzung, können auch mich treffen und mir herbe Verlegenheiten bringen, aber wein

eigenstes Leben ichwebt boch über biefen Bebingungen, und ich freue mich feben Tag, biefe Wandlung ber Dinge noch erlebt ju haben; fie ift mir eine große Genugthuung, bie uns fur breißigjahrigen Drud, Berfummerung und Schmach endlich zukommt. Da ich unferem Regierungewesen burch viele Beziehungen nabe ftanb, fo habe ich, befonbere mabrend ber letten Jahre, über bie Bertehrtheit ber Unfichten, ben Dunkel und bie Fahrläffigfeit ber Obenstehenben täglich meinen Aerger und Grimm gehabt, und oft ausgesprochen mas gu thun fei, was man verfaume und wie es fommen werbe; boch naturlich ohne allen Nupen! Dich hat bei unfern Gachen; wie bei ben frangofischen nichts überrascht, ale Tag und Stwibes bie konnte niemand wiffen. Der außerste Rampf mare auch ohne bie Dummheit und ben Gigenfinn ber Berblenbeten, welche ber himmel in ber Busammensetzung seiner Dramen immer ale wirksame Triebfebern mitgebraucht, in ber That vermieben worben; jest bilbet biefer Rampf bie eigentliche Rraft und Gluth ber fortschreitenben Bewegung. 3ch babe ben Rampf an 18. und in ber Racht gum 19. mitangesehen, bas | Einzelne war mir

nicht neu, aber bas Bange tann ich mit nichts Erlebtem vergleichen. Der Belbenmuth, bie Ausbauer, die Tobesverachtung, welche bie Rampfer gezeigt, übertreffen alles, was ich in meinen Rriegszeiten gefeben. Unfere Begenb war burch Bartifaben abgeschloffen, fie wurben vertheibigt und behauptet bis jum bellen Morgen. Ranonen, Reiterei, Fugvolt, alles mar im Streit, bie Befcutyund Bewehrfalben borten nicht auf, bagu bas Bepraffel ber von ben Dachern gefdleuberten Steine, bas Befchrei ber Rampfer! Bor meinen Kenftern erlag eine Schaar Fußvolt bem Steinhagel. Das Dans wurde burchsucht nach Waffen, übrigens nichts genommen. Mit bem Auszug ber Truppen aus ber Stabt und ben freigebigften Bewilligungen abseiten bes Ronigs endigte bie Sache, bie jur wirklichen Revolution überging unb eine neue Zeit anhob. In biefer geht es nun vorwarts, auflosenb und gestaltenb, in großem Drang und Gewirre, woraus aber bie Ordnung hoffentlich balb erstehen wirb. Der Ronig ift aufrichtig in ber neuen Richtung, er bat bie Racht vom 18. jum: 19. wie ein Gottedurtheil angenommen, und fich in bas fonft Berhaßtefte willig gefügt. Das Bolf hat ein richtiges

Gefühl hierim und hat nach ein Gerz für den Tönig; bagegen trifft den Prinzen van Preußen der glübenbste Saß, und man hält es für mundglich, daß-er je werde den Thron besteigen können; ihm wird alle Schuld des früheren Eigensinns und des leuten Blutbades beigemeisen; selbst wenn erwiesen werden mag, daß dies unrichtig sei, wird es lange dauern, ehe das tiefgefaßte Borurtheil weichen wird. Die Hauptsache für uns ist, daß das preußische Parlament und dann das deutsche bald zu Stande kommt, darun wird-aus allen Kräften gearbeitet. Freilich unch alles im Sturme täglich ernneuter Urderraschungen geschehen, und das macht alles missten brin von find einmal mitten dein und milsten hindurch! Die Welt wird übrigens nicht untergeben.

Traurigerweise bin ich wieber frank — mahrenb ber Unruhetage war ich gang wohl — und so erkältet, baß ich kaum reben kann! Diese Kränklichkeit und mein Alter hindern mich an aller thätigen Theilnahme bei den neuen Dingen, ich kann nur mit Geist und horzen sie begleiten. Die Jutunft tröstet mich für alles, was die Gegenwart noch nicht leisten kann.

Daß ich noch ein neues Bild von Carlyle empfangen soll, freut mich sehr. Sagen Sie ihm, baß ich in Betreff von Frankreich ganz mit ihm sympathistre, und daß ich auch in sein wiederholtes Schlagwort "And then we shall have a fine race of people" vollkommen beistimme, und daß ich dies Wort besser verstehe als Berr Milnes es verstehen zu haben scheint.

Ueber Mrs. Auftin schreiben Sie mir bezeichnend, überzeugend. So muß sie sein, fo konnten Sie nur etwas schilbern, bas wirklich ba ift. Die armseligen Phrasen über Schleiermacher's Briefe an die Berg! Mir ift solche Tugenbgleisnerei zum Draufspeien.

Ihr. Briefchen an Fräulein Lewald ist sogleich besorgt worden, basselbe trifft sie vielleicht noch in Paris.

Für alle anbern gutigen Mitthetlungen, fur Ihr ebles Butrauen in mich ben innigsten Dank und bie aufrichtigste Erwieberung! — Ich kann heute nicht weiter schreiben. Besuche haben mich erschöpft, ich bin exhist wie im Dampfbabe, mußte sprechen ohne es zu wollen und zu burfen. —

. Leben Sie mohl! Dit berglichen Grufen

9br

ergebenfter

Narnhagen von Enfe.

Berlin, ben 1. April 1848.

Polen wird erstehen, das ist gewiß! Das Berhalten Rußlands wird bavon abhängen, ob in St. Petersdurg oder Mostau Sturm ausbricht. Wir fürchten aber die Russen nicht, gegen die Preußen und Polen und Desterreich und Deutschland vereint sein würden.

herr Bunfen — murbe er jest noch seine Ranke gegen Dr. Freund ausüben? — Wie schlecht muffen alle bie Frommen gebetet haben, daß ber himmel sie so gang fallen läßt! —

## XVHI.

Berlin, ben 16. Mai 1848.

Ihr letter Brief, verehrtes Fränlein, ben ich etwas spät — wie es scheint burch vermittelnbe band — erhielt, mahnt mich an den Ereignissen ber Beit thätigen Antheil zu nehmen, Sie haben überall, sagen Sie, meinen Namen gesucht und nirgends gefunden! Die Mahnung traf mich in einer Zeit, wo ich aufs neue von Unwohlsein peinlichter Art heimzesucht, mir selbst als augenscheinlicher Beweis erscheinen mußte, wie unsähig ich bin, Ihrer so wohlgemeinten Exwartung zu entsprechen. Ich läugne nicht, daß ich in manchem Betracht gesünder und stärker

bin, als in früherer Zeit, baß ich manches wage und leifte, was ich vor brei, vier Jahren nicht im Stanbe gemesen ware, aber alles ift nur einzeln und gleichfam jufallig, ohne fichre Folge und Dauer; ich fann auf feinen Tag mit Gewißheit rechnen, am wenigften auf eine Reihe von Tagen, - was läßt fich 3ch war bei ben Urwahlen thatig, aber ba thun! mit großer Unftrengung überwand ich bie Dubfale, und war nachber frant. Ich borte, bag in einigen Bablbegirken viele Stimmen mich jum Abgeordneten nach Frankfurt mollten, allein ba ich nicht jugegen war, teine Reben balten konnte, fo fiel bie Sache wieber, und ich hatte mit guten Bewiffen bie Sache nicht annehmen fonnen. ' Gang vor furgem versucht' ich jum erftenmal einen Boltsrebner im Freien mitanzuhören, eine halbe Stunde bielt ich bie enge beiße Luft im bichten Menfchengebrange aus, mußte bann burch bie Abendflihle beimtehren, und befam ein Flußfieber, von bem ich heute noch nicht gang wieber frei bin: Gie feben, ich tann teine pffentliche Rolle mehr burchführen, es ift ju fpat! Ja, wenn

awangig Jahren biefe Beltumftanbe mich gerufen batten! Ich bin fo unbescheiben zu glauben, baf ich etwas Tuchtiges au leiften im Stanbe gewesen ware; ja, noch mehr, ich febe unter allen bente Thatigen feinen, benen ich in meiner eignen Schätzung mich nachftellen milite, im Gegentheil, ich febe mich febr vielen an Dath und Einficht waraus; aber mas bilft's? Das Schidsal bat es anbere mit mir gemeint und ich fuge mich feinem Spruche; ja ich bin ibm innigft bantbar, bag es mir noch vergonnt bat, bies alles wenigstens noch ju erleben, als That unb Birffichfeit ju feben, mas ich als Wanfch und Doffnung fo wiele Jahre in mir gehegt! - Meine Gefinnung und meine Beiftedtrafte burfen Sie unbebentlich überall gegenwärtig und mitthatig glauben, mo nur irgenb fur bie Sache bes Bolls und ber Freiheit gearbeitet wird, und biefe Theilnahme, ift auch feinestwegs unwirtfam, benn ich ftebe in vielfacher Berbinbung, munblicher und schriftlicher, und ich habe bie Freude manches Saattorn aufgeben gu febn, bas ich ausgt-Diese Thatigfeit und biese Freude mocht' ich mm Beinm Preis enthehren. Uebrigens war ich nie iso frei von perfünlichen Spegeis als eben jest, ich fühle wälch ein Gläck es ist in ber Sache selber zu beben, anstatt in ihrem Schimmerz, Namen und Ruhm werben ben gleichgültig. —

: Meine Buversicht und hoffnung find juperfchittent, ich febe forme berrliche Rielpuntte, auf bie mit milem Bertrauen binguftreben ift, bie gewiß einft erreicht werben. Dabei meiß ich febr mobl, bag grabe fiet eine große Berwirrung berricht, bie noch immer :gunimmt, auch bie und ben größten Befahren qu--führt; ich sehe furchtbare Wetter im Innern und nicht geringere von außen, ich weiß bag ber Untergang ibicht neben bem Giege lauert; aber barauf muß es gemagt fain. Wie theuer ber Gieg fein mirb, melde Opfer ihm fallen muffen, wieviel Blut noch fliefen muß, bas bangt nicht sowohl von ber Bewegnug ab, ale von bem Biberftanbe, ben fie finbet. Die Reinde baben biefe Bebingungen in ber banb, fie bestimmen, welche Mittel nothig find, bas gelb au bebanpten. Benn ich gemiffen Zeichen glauben barf, fo fürcht' ich es wirb arg werben, und es foll uns

nicht bester geben sie andern Bölkern. Noch wollen die Denbichen aufrichtig ihre Könige und Fürstan- nech wollen sie dem Abel sweindlich in die neuen Ciurichtungen aufwehmen, noch hassen sie Bluturtheile und Gütereinziehung, aber — zum Krieden gehören Iwei, wenn Ein Theil den Krieg fordset, so ist auch der andre dazu genöthigtt Das weiß ich, solche Eräust, wie die französische Nevolution hat durchmachen milsten, die möchte ich nicht erleben! Per Fresheit aber werd ich sie nie zur Schuld vechnen.

Seit mehreren Tapen ist Berlin poll hafelger Aufregung megen bes Prinzen von Preußen. Seiner Rückfehr steht vigentlich nichts entgegen; aber die ungeschickte, lügenhafte und gleisnerische Art, wie bas Ministerium sie in Autrag gebracht, ampfart saban gesunden Sinn, und erregt tas unbeilwollse Mistrauen, ben leibeuschaftlichsten Kamps. Unse Minister sind in der That Schwächlinge, abne hüheren Geist, ohne Verständnis der mahren Zeitausgaben. Sie haben, sei es aus einfältiger Nachgiebigkeit ober aus eigner Berblendung, einen Schritt gethan, ber

febenfalls ungeltig war, und haben bafur Form und Musbrud gemablt, wie fie nicht bummer ju erbenten waren. Gie haben bem Pringen felbft unermeglich gefcabet, ibm feine gange Stellung verborben. Alles iwar rubig, bie nationalverfammlung ift auf ben 22. berufen, febermann barrte gebulbig biefes Tages, ba Fommt ploblich jener bumme Streich, und fest bie gange Bevollerung in furchtbare Bewegung; noch ift fein Blut gefloffen, aber es fann noch fliegen, unb es ware entfehlich fur ben Pringen, wenn wie fein Beggebn auch feine Rudfebr fo bezeichnet murbe! Die Minifter haben übrigens bem brobenben Bolteeinspruche fo weit nachgegeben, bag nun ber Pring erft nach bem 22. fommen und vorber feine fonftitutionellen Besinnungen erflaren foll; burch letteres verbirbt er es freilich mit feinen eifrigften Anbangern und bort auf ein Partheihaupf gu fein. -

In unfrer schleswig hofftein'schen Sache ist bie Meinung in England, wie ich höre, sehr gegen und. Ganz mit Unrecht, beinn unser Krieg gegen Dane-mark ist ein burchaus gerechter. Wäre Bunsen in England inicht so verhaßt unb mehr geachtet, so

wurde seine Denkschrift bestern Eindrud machen. Das Thatsachliche haben Andre por ihm sehr klar vor- getragen. —

Mitten in biefer bewegten Zeit war Ihre Tante aus Dessau mehrere Wochen hier gum Besuch. Sie hatte auch in jener Stadt eine verhältnismäßige Revolution burchgemacht, von ber fie viel erzählte, und fab fich nun bie Ergebniffe ber unfrigen an. Sie war ungeachtet fürglich überftanbener Rrantbeit ungemein ruftig, und lebhaft wie immer, an allen Begenftanben theilnehmend. Bop Ihnen hatte fie lange feine Rachricht erhalten. 3ch habe fie nur Ciamal, mahrend ihres Aufenthalts gefehen, und igmar bei mir, benn ich mar grabe leibend und durfte feine, größeren Bange unternehmen; außerbem maren bie, Mahlen im Betrieb und nahmen alle Stunden bes. Tages menigstens eine Woche lang in Anspruch. Ich; fürchte, sie legte mir es als Bernachlässigung aus,-

Bon Fraulein Lemalh merben Sie längft Rachniricht haben, fie hat Ihren Brief richtig erhalten. Bon Paris kam fie glau, früh zurud, und nerfaunte, bie bortigen Annehmilichkeiten großentheils, bas Unangenehme bagegen fant sie hier nur unangenehmer wieber;
benn auch im Revolutioniren sind die Franzosen uns
an Geschicklichkeit und Grazie voraus. Ich sehe Fräulein Lewald wenig, sie liebt es einen eugern Kreis
um sich her zu haben, und die eigentlich geselligen Verhältnisse sind überhaupt sehr gestört. — Bettina
von Arnim ist auch wieder hier, besuchte mich gleich
nach der Wiederfehr, und seitdem öfters, und ist so
freundschaftlich und vertraulich uls se. Mit der Revolution ist sie vollkommen einverstanden, und Freundin
der Polen und Franzosen. —

Ich kann mir vorstellen, baß Sie mit ben beutsichen Landsleuten in Convon viele Plage haben. Ihrer böheren Denkungsart werben bie Strebungen ber Melssten weusg entsprechen, und wo Sie einigen Geistessichwung sinden, muß Ihren graben Ginn noch die Bettehrtheit häusig verleten, die sich bei und so leicht ber Auszeichnung beigesellt. Sie werben aber baburch in Ihrent Balten sich nicht irren lassen!

Empfehlen Gie mich auf's innigfte herrn Carlylet Geinet wirb in biefen Beiten oft bei uns gebacht, feine

Schriften Post and present und über Chartism finden bankbare Lefer. Ift benn bas neue Bilb, bas ich von ihm bekommen foll, schon abgesenbet? Erhalten habe ich nichts. —

Leben Sie wohl und genießen Sie eines guten Sommers! Wie ber meinige sein nurd, kann ich noch nicht sagen, meine Babereise hängt von unsern öffent-lichen Augelegenheiten und felbst von Geldverhältnissen ab, die sich noch nicht übersehen lassen. Bewahren Sie mir Ihr freunbschaftliches Wohlwollen

Jþr

ergebenfter

Barnbagen von Enfe.

Berlin', ben 23. Mai 1848.

## Verehrtes fraulein!

Machbem ich Ihnen am 16. Mai geschrieben, empfing ich vorgestern Ihre willkommene Sendung vom 7. fast gleichzeitig mit einer vom 1. März datirten — also übermäßig verspäteten — bes herrn Thimm, die ich gleichsalls zu ihren Gaben zählen muß. Haben Sie ben schönsten Dank für alles was Sie mir Erwünschtes so gütig schicken, noch mehr aber für das, was Sie mir so vertrauensvoll schreiben! Sein Sie versichert, daß alles seine gute Stätte bei mir findet!

3hre beiben Einlagen find beforgt. Den Brief an herrn hartmann habe ich mit einem von mir an Dr. Rühne nach Leipzig gefanbt, ber wiffen wird, wo jener fich fest aufhalt.

Ihrer Boraussetzung entgegen, daß ich Fraulein Lewald täglich sehe, habe ich mich auch ihr, bei Geslegenheit des zu übersendenden Briefes, durch einige Zeilen in's Gedächtniß gerusen, und darauf eine hübsche Autwort empfangen, aus der ich Ihnen die Sie destreffende Stelle nicht vorenthalten darf. "Das ist eine frische, energische Ratur, an deren Mittheilungen und an deren Lebensgestaltungen man Freude haben muß. Sie weiß was sie will und weiß dies zu erlangen, — das ist so trostreich in dieser Zeit willenloser Confusion, selbst in den guten Köpfen."

Diese Charatterschilberung zeigt Ihnen, wie Sie Anbern — und hier wahtscheinlich einer unfrer besten Frauen — erscheinen; wie Sie aber eigentlich sind, wiffen Sie beffer, als es Ihnen jemand sagen kann.

Der Garbinier behandelt bie Italian quostion mit scharfem Borftanbe, und tann bei und auf große Buftimmung rechnen. Daß aber ein Dann wie Lord Broughum so harn mitgenommen wirb, mag in England wenigen auffallen als bei une, wo man beffen Bunber-lichteiten und Wibersprüche wicht vor Augem bat; sonbern nur von hörensagen kennt. In welcher Gigenschaft lebt' benn ber Berfasser ber kleinen Schrift in England?

Den wärmsten Dant für bie schienen Authographen; befonders für das Btatt von Robert Owen! Die Sammellust läßt flo fogar durch bie politischen Zerftreuungen nichts anhaben, und in einer Zeit, wo fo wenige Wünsche befriedigt werden, ist jede kleinste Ge-währung schäpbar!

Gestern ist unfre Nationalversammlung eröffnet worben, nicht ohne begleitenbe Berbrießlichkeiten und Mißempsindung. Die Regierung hat den Laudtag berusen und steht ihm gleich ansangs mißtraussch und zurückhaltend gegenüber, es werben starke Reibungen nicht ausbleiben.

Doch vermag noch niemand über ben Beist bieser Bersammiung zu urtheilen, sie bennt sich selber noch nicht.

3m Migemeinen find unfte Gachen febr verworren und trilbe, nicht wenige große Partheien ftebent einanber: gegonüber, fonbern bunbert Reinliche Delnungoarten. und es ift taum abgufeben, wie aus biefer Uneiwigteit bie erwunfchte Ginheit entfleben foll. Unfere Dinifter burch ihr zweimonatliches Nichtsthun unfren Sachen einen unberechenbaren Schaben gebracht, und ihre lette That, ber ungeschickte lügenhafte Antrag zur Rudrufung bes Pringen von Preußen, ift ein mabrer Erisapfel, ben fie unter bie gange Bevölkerung geworfen Dem Pringen felbst muß bie Sache, wie man fle gestellt hat, tief mißfallen, und die Rolle, welche er hier zu übernehmen gesonnen mar, wird ihm völlig verborben. Er wirb als Partheihaupt mit fturmischem Jubel ber Seinen empfangen werben, aber biefe merben ihn baburch zwingen an ihrer Spipe zu fteben, und ber bag ber Gegner nur um fo glühenber fich auf ihn richten und gelegentlich ausbrechen.

Unser verkehrtes Benehmen in Posen, unsere wie Berrath andsehenbe Unentschlossenheit, bann plöplich erwachte Granfamkeit gegen die fast unbewehrten Polen — die auch im Rampfe zehnmal mehr litten als verübt haben, wiewohl bie effrigst verbreitete Berleumbung bas Gegentheil fagt — hat bie unglüdliche Folge gehabt, baß bie Glaven nun allgemein bas Vertrauen zu ben Dentschen verlieren, sich von uns abwenden, und bie bargebatene hand zupfickftoßen.

Die furchtbare Berruttung bes öfterreichischen Raiferftaates erschüttert bie Grunbfesten Deutschlanbs, und Preugens inebefonbere, wir fühlen es jeben Augenblid, bag une eine wichtige Anlehnung jest fehlt. Bie ich bie Dinge febe, fo Scheinen mir nun große Sturme unvermeiblich, auch wenn fein auswärtiger Rrieg entftebt, um fo mehr, wenn biefer eintritt. Noch ift es möglich, bag bas Ronig- und Fürftenthum in Deutschland gerettet, fogar neu befestigt werbe, aber nicht ohne ibre forgiame Mithulfe; thun fie bas Unverftanbige, Kaliche, Rleinliche - wie es an vielen Orten leiber ben Anschein bat - fo geben fie ju Grunde! Und bas beutsche Boltsthum ift babei in größerer Befahr, als vielleicht je von ihm bestanben worben, jur Beit Napoleone mar fie meines Erachtene nicht größer.

Bur mich ift es allerbings eine harte Aufgabe,

mit aller Einsicht und Erfahrung eines reifen Alters und vielsährigen Sifers bei allen biefen Geschichten nur zusehen zu können; daß ich aber boch nicht ganz muffig bin und endlich einwirke wo es möglich ist, habe ich in meinem vorigen Brief Ihnen auseinandergesetzt. Ich sehe, wie ernst es mir um die Sache zu thun ist, ba mir so gar nichts baran liegt, ob mein Name babei vorkomme.

Geselliger Verkehr in früherer Art findet man jest bier wenig, und ich besonders habe mich zuruckgezogen, weil dort im Ganzen große Berkimmung herrscht und ich das nuplose Streiten gegen Albernheiten haffe. Die Alten find unverbesserlich, sie muffen verbraucht werden wie sie sind; an die Jugend muß man sich halten, da ist offner Sinn und frische Kraft, und die gange Bürgsschaft freier Zukunft.

Die litterarische Thätigkeit, sofern fie nicht auf bas öffentliche Leben sich geworfen, liegt gang barnseber, boch wohl nicht lange, im herbst wirb sich bas Be-burfniß wieder lebhafter zeigen.

Fraulein Lewalb bat einen Roman fertig liegen,

balt ibn aber für erft noch gurad. Menn Sie etwas von Carlyle übenfegen, wurde ich rathen, vorher sich eines Verlegers zu versichern.

Das Buch über helbenthum ift meines Biffens bereits überfest; ich murbe aber außerbem Just and present porziehen.

Die Halfsisters von Miß Jewebury sind nach nicht hier, ich will aber auf sie Acht haben, auch bas Buch von Miß Martineau soll mir nicht entgehen.

Grüßen Sie herrn Carlyle verehrungsvoll und berzlich von mir! Daß er Gent nicht liebt, ist ganz richtig; biefer war inbeß liebenswürdig in seiner Art, obischon wenig für mich, immer aber ein Gegenständ aufmerksamer Beachtung und oft großer Bewunderung. Man kennt ihn noch nicht genugsam. Bon Carlyle spricht Goethe in dem eben erschienenen dritten Bändachen von Eckermann's Gesprächen mit gehührenden großen Ehren.

Leben Sie wohl! Ich lege ein Briefchen an Derrn Thumm mit bei. Jahren Sie fort, Sie selbst

du fein und laffen Sie fich burch niemand irren! Bor allem wunsche ich Gesundheit und heitre Thätigkeit! Dit bankbarfter Berehrung

Ihr

ergebener Barnhagen von Enfe.

3hre Tante ift nach Deffau gurudgefehrt.

AA.

Berlin, ben 25. Juni 1848. Sonntag Bormittags.

Ein rheumatisches Leiben, wie es mich öfters und auch in der schönsten Jahreszeit heimsucht, ist schuld, daß ich erst heute Ihren angenehmen Brief vom 1. beantworte, verehrtes, theures Fräulein! Die Blechrolte, welche ihn mitenhielt, habe ich mit außerordentlicher Freude empfangen. Sagen Sie herrn Carlyle meinen innigsten Dank für dieses neue, werthe, hochwillkommene Geschenk! In diesem seinen größeren Bildnisse spricht allerdings der geistige Charakter sich weit schärfer und erkennbarer aus, als in dem kleineren Bilde, welches ich indeß auch nicht missen möchte. Mir ist es ein

mabrer Genug, biefe eiten truftigen Blige wieberholt anaufchauen, ihr Grundausbrud ift Chrlichfeit, bann tommt Scharfflun, enblich humor, reich vorhanden ich ich anch Muth mib Thatfraft, wenn ichen bas zerftreute Schidfal - wie Rabel fagt - vielleicht bie jest verfaumt bat, beibe bon ibm entfehieben ;gu forbern, Gebt es bord vielen Menfchen ummerfort for and mir eben jest wieber, und fich babwich nicht freit gut taffen, ift am Enbe boch auch ein Beweis von Tuchtigkeit; mit bem man aufrieben fein tanns : Cartoles balb wenta : won Parlament und foistiger Berfammbung ber Arts Ind aber bin überzeugt, batte bas Gefchid ibm friffgeitig bort eine Rolle angewiesen, er mirbe bargust sine bocht bebeutente gemacht Baben. Daft er Schriftfteller gewerben, ift febenfalte vorzugieben. "Gagen Gie ihm, ich bitte, meinen innigften wieberholten Dant für la Ite feine Gaben, auch für feine neweltene Auffabe im Spectator !:--

Frünkein Lewald ist Ihnen für Phre nuchlwollenbe Fürsorge um so mehr verpstichtet, als bies Anfspannen günstiger englischer Gogel für ihrer litteraulsche Sahdt Bambagen von Ense's Buiese.

grabe in einer Beit ipefdiebt, wo bie beutichen eingegogen find und buchlivoch längere Beit es bleiben. Rein neued Buch meidheint bei aund fein Buchhanbler will neuen Berlag übernehmen, die gonge Litteratur Boilt. mur. Beitungen : und: Blugblatter - werben gelefen. Roman, ber mod bagu Befchichtliches und Bolitifches enthalt, liege fertig in bem Pulte von Fraulein Lewald, muß aber auf beffere Beit marten, bie ichon wieber-Lommen wird: Sich boffe es auch fur mich; benn wie farte Lebensveige ber Staat, bad Bolisteben, Berfaffunge--und Arefbeitefamule fein mogen, bas unr bieven angefüllte Leben, obne bie boberen Beiftesarbeiten und bie Anmuth ber Runftbilbung, wurbe boch nur farglich befriedigen :: Rach einiger Beit wird fich balb ausweisen, baf bie Deutschen ein Bolf find, welches lefen und fdreiben famm ! --:

Buch betrifft. Natürlich kann es in biefer Zeit, wo Bettina von Arufm, wie fie mir felbft fagt, kein Eremplax ihres nouesten Buches abgesetht hat, nicht zu Geltung und Metrkennung gelangen, aber boch kann ich

بح

Ihnen versichern, daß ihm bautbare Lefer zu Theil geworden sind. Lassen Sie sich burch den englischen Kritiker nicht irren, noch ansechten. Solche Stimme verhallt, als wäre sie nie laut geworden. Und ist sie denn laut geworden? Der Name des Verfassers erstickt sie. Hätte ich nicht vor Jahren Derrn Peter Chorley hier gesehen, ich wüßte gar nichts von ihm, und hatte ihn auch so gänzlich vergessen, daß nur Ihre kurze Bezeichnung mir ihn auffrischen konnte. Vergessen wir ihn auf s neue.

Was Sie von harrn Milnes sagen, leuchtet mir vollkommen ein: Er hat mir geschrieben. Meine Antwort verläugnet meine Gesinnungen in keinem Stüd, wenn er sie mittheilen will, so mag er's thun. Er muß ein Poet bleiben, kein Staatsmann sein wollen. Die Natur hat ihn dazu nicht gemacht, so wenig wie den guten Freiligrath, der wieder am Rhein lebt, aber schwerlich etwas in den neuen Sachen ausrichtet. Die Helfsisters von Miß Jewsbury sind noch nicht hier, eben so wenig der neue Roman von hern

Lewes, bem Sie in ben Grangboten eine furchtbare Phrafe angeheftet haben! -

Biffen Sie etwas von einem neuen Wochenblatt, le Spectateur de Londres, bas am 1. Juli erscheinen soll? Bei herrn Schutze, 13 Poland Str. Oxford Str. Ein herr Le Ohup hat mich zur Mitarbeit aufgesorbert. Ift es etwa bie neue Guizot-Metternich'sche Zeitschrift, von ber man gesprochen hat? Ich kann in keinem Falle bazu Beiträge geben. Meine Zeit ist beschränkt, und ich habe ber Aufgaben schon zu viele.

Ich wibme soviel ich kunn meine Rrafte unsern öffentlichen Angelegenheiten, boch freilich leiber ohne persönliches Auftreten, welches mein Gesundheitszustand nun einmal nicht erlaubt. Will eine gute Stunde mich bisweilen täuschen, und mir einreben, ich könnte boch ein Amt voer bie Pflichten eines Abgeordneten erfüllen, so kommt die böse gleich hinterher, und ich erfahre täglich, baß es nicht geht. Warum ist auch der Umssehwung ber Dinge so spät gekommen? Und boch bin ich ihm bankbar, daß er mich noch als Zeugen gewollt

bat! Uebrigens gebort itt meine Entichloffenbeit unb Buverficht bagu, um ber Gegenwart und nachsten Butunft feft in's Auge gw feben. Denn unfere Angelegenheiben geben febr fichischt und werben noch lange folecht geben. Wie unfere Goggen find verwidett und ungeschidte banbe verwirken fie noch mehr. Die Mehrheit ber Deutschen wiftsicht ton bitutionelle Monarchie, boch bat auch bie Rebublik ihre Andauger, und wenn bie Ronige fo gang und gar nichte für fich ju thun wiffen, täglich meht in Unbebeutenbeit werfallen ober nach Difftrauen in ihren guten Billen erweden, fo möchte es auf bie Damer febwer werben fie ju erhalten. Bei uns in Preußen ift vollends überall Labmbeit und Unguläng-Hobelt: Einficht und Rlarbeit: finbet fich auf feiner Seites ber bof tann fich in Die nene Benbung nicht gewöhnen, er folgt ohne Plan und Rraft ben alten Reigungen, bie Minifter haben brei Monate mit fleinlichen Berfuchen vergenbet, maren gaghaft und angfilich für bas Bute, beeift nur im Bertebrten, jest bat ber Dof, bem ju Liebe fie fo waren, fie fallen laffen, und bie neuen werben nicht beffer, wohl

gar etwas follechter fein. : Dielleich ermannt fich bie Rationglberfammlung, bie bither aus übelverftanbener Schonung und Rudficht nichts Tuchtiges ju Stanbe gebracht; vielleicht! Die wothige Rudft und Gefinnung ist reichlich vorhanden, aber wenn sie nicht in ben Abgevebneten, nicht in ben Ministern, nicht im Dofe ift, fo tann fie nut unter gewaltigen Erschütterungen gur Ebat kommen. Dabet brobt uns. ber Ruffenfrieg; ben wir nicht zu fürchten brauchten, batten wir feit brei Monaten nicht alles was zu thun war verfaunt! Jest konnen andr eibn enicht führen ohne franzölliche Bunbestensffenichaft, ibie immer bebenflich bleibt, und in neue Bermidlungen führt. Bringt ein Rrieg nicht alles zu rafcher Enticheibung, fo bonnen für Deutschland noch gange Beiten bingeben, ebe wir auf einen festen Boben und zu rubiger Orbnung gelangen. Unfre Bilbungsarbeit ift nicht von ber Art. bag man von ihr forbern konnte nur friedliche Erfceinungen bargubieten, im Wegentheil unfre Buftanbe find triegerifch; man barf fich baber nicht wunbern, wenn es Aufläufe, beftige Reben, Schwanfungen giebt,

biefe find unvermeiblich. Glanben Gie aber nur ja nicht ben Gerlichten, als ob Berlin baburch imficher ware; bas ift nicht ber Rall, wiedinchr ift es in verwundern, buf fo wenth Berlehungen bet Berfonen inib bes Eigenthums geftheben, malles bat immer nurubelin tifchen Bred; for auch ber Angriff auf bus iftenabaud; wo bie Beborben fich gang erbarmlich zeigten. Die Ratenmufiten, bie fest gang aufgehort haben, waren ein gang unschulbiges Beronugen. ..... Um menigften ift bie Stodung bes Berfehre und ber Mannel ion Gelb eine Folge ber Unruhen; bie Urfache indreine allgemeine, bie Roth ift bie Folge ber boillofen Bicht. fcaft, bie 33 Sabre geberricht und nur ibrent Gehalt ju Enge legt. Unfer Leben muß auf einemigang ans bern Sing vingerichtet werben; große Cusphrniffe find nöthig, fie treffen imate mich, innt icht greite barüber nicht." Meberhaupt . Kannel mich toge was einelst iebenfons. lich treffen inan, je mich bebauern: laffen, baff biefe Benbung eingetreten ift. 3 Gie wirth auch in Berleufe ber Beit, fange nach mir mit ben Bittenn ber Freiheit alle Buter bes Doblftonbest und besniftsperenni God

bathens reichlich wiederkningen. Darither hog' ich keinen

Die gritten Bolen und bie gemen Bidochen! Su Betroff ber lettern flimmt wohl Marit Dartnann nicht mit mir überein. Bar wiele Deutsche fint leiber in ibrer Deutschheit fcon anmaglich und ungerecht, je überheben fich gegen bie Glaven, und forechen ihnen bas Recht-ber Freiheit und Celbftffünbigfeit in buntelwoller Berbleubung ab. Aub wie ficht: es benn mit ben Deutschen? find wir unfert Dinge fchan fo gewiß? Werben wir ju ben Räglichteiten einer langen Beradugenheit nicht woch , vene ber Gegenwart banfen? Ich balte wies Bertiennen ber Rechte anbrer Rationen für eine großer Benberbuig in ber unften, angenommen and Nachamingssucht frandert. In Prag außerbem war es nicht bie Sache ber Deutschen, bie liber bie Tidiechen Wogte, es war bie ber Militaingewalt, wolche bes Birgeribum niebenfcblug. - Auch Ruranba bat femerlich biefen Gefichtebunft. --

Ich beglickwinsche Sie, baß bie Beforgniß wegen best farbinificen Reimen Rrieges fich fo balb meb leicht

biefe find unvermeiblich. Glanben Gie aben nur ja nicht ben Geruchten, als ob Berlin baburch unficher ware; bas ift nicht ber Sall, vielinehr ift es zu verwundern, buf fo wenig Beelehungen bet Perfonen mit bes Eigenthums gefcheben, calles bat immer nur pelis Hichen Amed; for auch ber Angriff auf bas Benghand; wo bie Beberben fich gang erbaumlich geigten. Die Rabenmusiten, bie fest gang aufgebint baben, waren ein gang unschulbiges Bergnügen. - 2hn wenigften ift bie Stodung bes Bertehrs und bet Mangel ion Gelb eine Folge ber Unruhen; bie Urfache ift eine allgemeine, bie Roth ift bie Rolge: ber beitlofen Birthe foat, bie 83 Jahre geberticht und nun ihrent Wehalt ju Tage legt. Unfer Leben ming auf einem gang and bern fing ringerichtet werben; große Cufptroniffe find nöthig, sie treffen inuck mich, innt ich: grolle barüber nicht." Neberhaipt kann intchte // was inclie i perfons lich treffen mag, je mich bebansen laffen, baß biefe Benbung eingetreten ift. : Gie: wirb auch im Berlanfe ber Beif: lange nach mir; mit ben Gitteni ber Treiheit alle Giter, been Boblftanbest und bestroffferenet God

in the community of the entry of the second for the second for the community of the second for the community of the second for the community of the second for the second f

a sa na na feo. A**n a**n angang a proc*e*nse.

. 19 17 — 1 годин и сем поста сем песко. 19 годин и до **Вехии, бен в. Андий (1848.**).

Yorking and a com-

Din ich benn wirklich so sehr in Schuld, verehrtes Fräulein, wie es Ihr gestern durch herrn Beer mir zugekommener Brief andeutet? Bielleicht, bei genauer Untersuchung, muß ich es äußerlich genommen zugeben, aber die Gesinnung hat keinen Antheil dabei. Sie sagen in Ihrem letten Briefe ganz richtig, ber Sommeraufenthalt in der großen Stadt werde mir nicht zuträglich sein, ich werde der frischen Luft entbehren, und der täglich erneuerte und unbefriedigte Reiz politischer Anregung könne mir auch nur schäblich sein. Dies ist alles schon an mir bewährt, ich fühle seit den letten

feche Bochen meine Nerven ungewöhnlich angegriffen, wenig fähig und noch weniger gestimmt jum Arbeiten, oft gange Lage burchaus trage; was mich am meiffen beschwert, ift bie Schonung, welche meine Augen forbern, und benen ein frischeres Grun, ale bas biefes Papiers, febr nothig mare. Dabei vergebt benn boch fein Tag obne Schreiben; natitrlicht Dus Element, worin ich feit funfgig Jahren febe, läßt fich weber vermeiben, noch entbehren. Gie feben, theures Franlein, baß Ihre guten Bunfche wegen meiner öffentlichen Theilnabine un politischen Geschäften, unneachiet meines guten Billens, jest noch weniger Ausficht auf Erfüllung haben als früher, und ware ich in ber Paulsfirche ober Singatabemie, fo mutben Sie felbft mich nur um fo eiliger berausrufen, ba bie Luft an beiben Orten noch beißer und fowerer ift, als auf meinem Bimmer! Un ben großen Berbanblungen betheiligt gu fein, ware allerbings eine perfontiche Genugthumg ffir mich. inbest bilb ich mir nicht ein, bag barans ein besonderer Bortbeit für bie Sache entstehen konnte; ich wurde nur bie Seite verfturfen, bie fest vollig gurudftebt, und barch Gine Stimme mehr nichts gewonne;

gesugt wied alles, was ich gu. sagen hatte, aber es bringt nicht burch. Ich würde als Gegenwärtiger ben Aerger und Unwillen, ben ich jest als Drankenstehenber empfinde, nur parzehnfracht fühlen, bei nicht größerem Rupen.

Unfre Ungelegenheiten verwieren fich immet mehr. 3d febe barin bie Folge ber aus früheren Berhaltniffen auf une bererbten Sthaben, bie moch immer reichlich an bas Licht tommen, und ihre Beilung forbern, welche jest ohne gewaltige Mittel nicht ju gewähren ift; aber ich febe barin auch bie Aelage gu größerer Entwicklung, als wir fie im erften Ausbruche ber neuen Erscheinungen feben und meinen tonmten. Bir faffen biefe Genenftanbe meift zu Mein and vereinzelt, wir möchen gutmuthig als Zwed annehmen, mas nur ein Mittel ift, um Größeres zu bewirten. Ein paar Rampftage und ber alte Drud abgethan, bie nene Freiheit eingeführt, bas mate eine gar einfache und hubiche Abmachung! Doch bie Gefchichte rechnet fo nicht bie ftellt ihre Anlagen auf weite Ferne hinaus. Bie möchten gerne fonbitneienelles fürftenthum, und bie Dehrheit murbe bamit febr befriedigt fein. Aber wenn bie Beschichte bagu ben Ropf fchattett, wemt fie bie bergen ber Pharaonen verstodt, bie Biller mit Blindheit folagt, bie uneblen Leibenschaften aufwühlt und die ehlen überschilttet, - was bann? Wir milffen weiter, wenn auch mit Genfgen und Bebauern. Einzelne bat in biefen Stürmen keinen Salt, als ben fittlichen: Bahrbeit und Gerechtigfeit find immer an ber Tagesorbnung, mit bester Ginfict bie nächste Pflicht üben, bas gilt zu jeber Stunbe. Aber leicht und fuß ift es freilich nicht, biefe Rolle folgerecht burchauführen! - 3d bin mabrlich wicht mifflig in biefer Beit, es ift aber nicht nothig, bag es in größenem Rreife gewußt werbe. Bei ber Muffe bes Bertebrten, bes Salben und Schwachen, bes völlig Unfinnigen, ift leiber wenig anszurichten. - In Preufen geht alles fett aus bem Bufall bes Tages, fein leitenber Bebanke, teine feaftige Anbrung ift wahrzunehmen. Wir baufen Gehler auf Rebler, verwirren und in ftete neden Biberfpruchen. Beis ber himmel, wie wir uns ba beraus finben werbent - Rest ift Bunfen bier, ber wieb, falls er um Rath gefragt wirb, mabrhaftig bie Rlarbeit nicht förbern, sonbern nur bas. Dunkel mehren! — Rach -ben ersten frischen Rämpsen erfüllen Ränke und Scheimereien und gemeiner Ehrgeiz ben öffentlichen Tummelplas. Rommt es wieber zu wahrem Kampse, so verschwindet bas Gefindel, und Muth und Tüchtigkeit treten wieber auf. —

Ein vorwisiger Offisier hatte hier burch eine Glugschrift bie verhaßte preußische Großsprecherei auf ben Gipfet getrieben, die preußischen Truppen in ben Dimmel erhoben, alle andern geschmäht, und besonders die österreichischen. Dieser prahlerische Ansfall schabet uns unendlich. Bu unster Beschämung ersechten eben jett die Desterreicher einen bedoutenden Sieg, und wir sühren einen albernen Krieg gegen Dänemark, albern in seiner Jührungsart, wenn schon gerecht im Ursprunge. Mich dauern die Desterreicher, die Preußen; am meisten aber die armen Italiener, die es schwer büßen, ihre Sache einem Känige anvertraut zu haben!

Ich will vor allem Gerechtigkeit, sür alle Bölfer und Menschen. Daß wir nach der Kevolution und trop der Revolution und trop der Revolution noch Underbrüder der Polen,

Tichechen und Italienen find, und es sein; wollen, ift eine Schuld, die wir durch eigues Unheil buffen werben. Die Stimmen in Frankfutt, welche Deutschland frei und groß wollen auf Ansten andrer Bölter, sind und beutsche, verwerflichen sie ahmen den früheren Franzosen das nach, was uns an ihnen durchaus verhaft war. Es thut mir leib, daß Moris Hartmann sich zu dieser Parthei hinneigt.

Brief und Buch an Fräulein Lewald werbe ich besorgen. Sie ist seit mehreren Wochen in hamburg zum Besuch bei Frau von Bacheracht. Meine Nichte ist auch in hamburg, kommt aber zum herbste wieber; vielleicht mache ich mich in guten Tagen auf, und hole sie. Auf längere Zeit und weite Entsernung barf ich diesmal an keine Reise benken. — Ihren Brief in die Wilhelmsstraße habe ich gleich gestern abgesandt.

Die Umruhe ber Belt mob ber: Sommerzeit: scheint auch Sie; verahrtes Frankein, nicht unangesochten zu laffen, und England mag wohl ber Ort sein, wo man am leichtesten große: Entschlässer fußt; weil bie Gelegenheit in's Weite Aberulle ewissenet, bad Daheim aber
fo enge ist. Ich trane Ihnen vieles zu, aber bas Gelüst eines Ansstugs: nach Australien übersteigt boch alles, was ich Ihnen zuwane! Run, als romantischer Flug ber Phantosie mag es hingehent Der lette Brief erwähnt nichts mehr bavon, und Gie lachen wohl barüber, daß ich es Ihnen zurückruse!

Mit ben Menschen werden Sie zu kampfen haben, so lange Sie leben. Nicht verstanden zu werden, ist bas Loos aller; benken Sie, wie viel bei biesem allgemeinen Nichtversteben auch aktiv als unser Theil erscheint! Wenn wir aber bie, mit benen wir umgeben, anders haben wollen, als sie sind, so ist es immer ein irriger Anspruch, benn ber einzige Stoff, ben wir etwa bearbeitend andern können, sind wir selbst, und auch wie wenig nur können wir ba thun!

Bas Sie mir zulest von Mrs. Carlyle schreiben, ift wir unverständlich, ber Haben geht mir ans, ich kann mich in die Bandlungen einer: folden Batur nicht verfeben.

Betting von Arnim ist wieber hier, und hat mich gestern besucht. Sie nimmt großen Antheil an ben öffentlichen Dingen, jedoch nur ibeal, nicht sachlich. Frau von Dubepant scheint minder enthaltsam geblieben zu sein, und sogar mit gerichtlicher Berwicklung bedroht zu werben! Bon Bettina ist ber zweite Theil des Ilius Pamphitius erschienen, und enthält vortrefsliche Sachen. Bon andern Erscheinungen nenn' ich nur Ranke's britten Band preußischer Geschichten, ein Buch, mit dem er sich hier um allen guten Namen gebracht hat, ein anmaßliches, geziertes, zum Theil kindisches, und im Ganzen unzuverlässiges Buch!

Dank für bie eingelegten Blätter! Es ist schön, baß Sie meiner Sammellust so gütig eingebenk bleiben. —

Leben Sie wohl! Alle besten Bunsche für Sie besonders Gosundheit und Ihrem Sinn angemessene Thätigkeit! In beibem schließen auch meine Bunsche für mich selber sich ab. Nachdenken und Empfinden mögen nebenher gehen, Thun aber ist unstre Aufgabe. Leben Sie wohl, und bleiben Sie meiner treuen Sochachtung und Ergebenheit unwandelbar versichert!

Barnhagen ben Enfe.

herr Auranda hat bie Redaktion ber Granzboten abgegeben und ich bekomme fie nicht meht. Sest aber "Amely" barin ihre Berichte fort, fo will ich fie mir verschaffen.

XXII.

Berlin, ben 5. Dezember 1848.

Schon mehrmals, wenn ich nach England schrieb, — miett an herru Milnes — hat ich um Anfrage bei Carlyle's, was denn aus Früulein Bölte gewerden, von der ich seit Monaton ohne Nachricht geblieben? Ich wußte durch Sie, daß Sie nach Boulague reifen würden, von dort konnten Sie nach dem Mittelmeer und wer weiß wohin gareist sein, da für Engländer beim Reisen nur der Eneschluß, nicht die Ausführung in Bestracht zu kommen pflegt. Uber es konnten auch audere Bagegnisse eingetreten sein, ich war beunruhigt durch ihr Schweigen; beforgt und bekümmert um Sie. Bepor

ich von anbrer Seite Rachricht erhalte, tommt mir bie beste gludlicherweise burch Sie felbft, burch 3hr eben eingegangenes Briefchon aus Brighton. Sie klagen nur über Langeweile und Digmuth, - Gie Glüdliche! mocht' ich ausrufen; banten Sie Gott, bag Sie nur von folden Plagen beimgefncht werben, bie, beim Lichte besehen, boch vom eignen Billen gebulbet finb, unb weichen muffen, fobalb er es befiehlt. - 3ch muß von fclimmeren Sachen berichten. Mir ift ein folimmer Binter prophezeiht worben, weil ich ben Sommer binburch nichts zu meiner Gesundheit gethan, und bie Propbezeibung beginnt fich ju erfüllen. Uebel, bas ich in biefer Art noch nicht gefannt, Rheuma bes Ropfes, qualt mich Tag und Racht, und felbft bie Mittel, bie ich bawiber anwenben muß, Ginbullung in Batte und bergleichen, find eine neue Plage. Biergebn Tage babe ich ben Rouf befnahe nicht gebranchen tonnen; im Augenblicke gebt es etwas beffer, bod fühle ich, daß ber geringfte Anlag bie Schmerzen wieber berbeirufen wird. Und fonst, wie fiebt es in den bffentlichen Sachen aus, in benen, die mich am näcken angeben? Darüber kinnte man alles Perfonliche ver-

geffen, wenn bies nicht auch bie Rrafte labmte, bie für jenes mitthätig fein möchten. Glauben Sie nicht, baß ich im geringften muthlos ober bebenflich fei, bag ich irgend eine Hoffnung aufgegeben, irgend eine Enttaufdung erfahren babe, - gang im Begentheil, ich habe alles vorausgesehen, es ift bas Erwartete eingetreten und noch lange nicht alles. 3ch blide barüber hinaus, wie über eine unvermeibliche 3mifchenerscheinung, eine buftere Sagelwolfe, jenseits beren fcon wieber breiter Connenschein glangt. Augenblid, wo fie über uns hangt; ift buntel und falt, und man giebt fich por ben Schlofen gurud; bagu tommt ber wirkliche Winter, mit feinen immer lebendfeinblichen Ginfluffen; mare es in grunem Sommerleben, fo mare es boch viel leichter zu bestehen ober au überbauern. Unfere Geschichte ift, wie Rabel bies ausbrudte, um eine fcarfe Ede gegangen, fie bat eine Barte Schwenfung gemacht und bie bisberige Richtung ift uns icon faft aus bem Gesicht. Seit vier Monaten bereitete fich bies alles vor, man fab es ftufenweise tommen. Bu verhindern war es nicht, weil hundert-Sebende nicht Taufende von Blinden plöplich sebend

machen fonnten, fo wenig wie Taufent Gebende fest Rebn Blinden bas Weficht geben konnen. 3th febe in bem, was in Bien, in Bertin, in gang Dentfcland porgegangen, bie Remefie fur unfere Dunfel, unfere Sigensucht; wir wollten ein freies Boll fein, meinten aber, bie Polen, Tichechen, Italiener, Illyrier brauchten bas nicht zu fein, und fonnten immerbin und bienftbat bleiben. Unfere Uneinigfeit und Soffahrt gab ben Bofen und ber Ariftofratie neue Buverficht, bie Furcht vor Franfreich fowand in berfelben Beit, fcon feit bem Juni, wie follte man nicht versuchen, bie noch abrige Macht anguwenben, um bie verlorne wiebergugewinnen? Much ift es nicht bie Wendung felbit, bie mich erfcredt, ale vielmehr bie Luge, ber Berrath, bie taufend Argliften und Rante, von benen fene begleitet 3d weiß, bag bergleichen unfehlbare Folgen nach fich zieht, eine neue Remefie! Und mir ift es tein Eroft, beim Anblick eines Morbes zu wiffen, bag ich auch die hinrichtung bes Morbere mit ansehen foll. 3d wunsche beibes nicht! Doch wer fann bie Rathfcluffe bes Gefchides meiftern? Gie wollen, baf

gange Gestaltungen untergesten; und biefe fellest muffen bie Berkhenge fein.

Der Belagerungeftanb, in bem wir leben, bat übrigens wemig auf, fich, bie Truppen wunfchte bas Boll fcon lange gurud, fie find nicht feindlich, und bas Besicht ber Stadt ift ungefähr basselbe wie vorber. Die frühere Angroie, von ber fo viel garm gemacht worden, mar picht mehr, als man in England bei jeber Parlamentemabl gemobnt ift, fie biente nur jum Borwand, und eine Luge, bei ber Taufenbe von Menfchen ibr Intereffe baben, finbet leicht taufenbfachen Biberball. Die Anarchie war aber und ift fortwährend in ber Regierung, fie ift es, welche bie größten Brude macht und bie Rube ftort. Das wiberrechtliche Berfahren gegen die Nationalversammlung hat das ganze Land in ben unseligsten Awiespalt geworfen, aus bem noch lange Beit Unbeil über Unbeil emporfteigen wirb. Dit einer konstituirenden Versammlung barf man nicht thum, was mit einer konstituirten gesetlich - burch bie vorhandene Konstitution -- erlaubt und sogar nothwendig fein meg. Auf folde Weife tann bie Macht

jebem Gefunden und Freien einreben wollen, er fei frank und unfrei, ihn in's Bette und in Gewahrsam bringen, um ihn zu beilen und zu schilhen! Auch sallen die Borwände schon weg, und man zeigt klar, daß man die ganze Versammlung nicht will. Bas zunächst ersolgen wird, durüber hat man nur Vermuthungen. Ich aber sehe große Erschiltterungen und tiesgreisende Wirkungen vorzus. Die Strömung ber Dinge ist zu gewältig und allgemein, als daß sie sich durch kleinen Menschenwillen, der sich auf einzelne Punkte beschränkt, nachträglich umändern ließe. Selbst die Riesenkraft Bonaparte's hat die französische Revolution nur fortseben, nicht schließen können; das sehen wir sest.

Berzeihen Sie, daß ich Ihnen so viel Politisches schreibe, die ganze Atmosphäre, in der wir leben, ist davon erfüllt; Biffenschaft und Kunft, von denen wir sonst ein großes Wesen machten, liegen danieder, und ihre Pfleger, die deutschen Gelehrten und Künstler, haben sich in den letten Zeiten — mit wenigen Ausnahmen — als eine tief verächtliche Klasse gezeigt; auch die Gesellschaft ist wie aufgelöst. —

Frünlein Lewald hat mich kürzlich besucht; ich sand sie Kleinlaut und muthlos; die Eweignisse sub ihr über den Kopf gewachsen, sie war auf bedeutende Umwandkungen, aber nicht auf langwierige trilbe Kämpfe gesaßt. Dazu stodt die Litteratur, deren Boden sie eben erst günstig betreten und fruchtbar gesunden hatte. Sie sinden die Stimmung des Briefes, den sie Ihnen gesschrieben, heiter und lebensstroh: ich wünsche, daß dies sieh durchaus bestätige. Sie sahen dies als ein Räthsel an, und forderten dessen Lösung, die sei Ihnen gesworden, sagen Sie, und Sie begriffen es jest. Da möcht' ich doch wohl fragen, worin diese Lösung besteht? —

Im Allgemeinen finde ich, baß biefe Zeit bas Perfönliche fehr befeitigt, wo nicht töbtet; und mich bunkt, es ist jest boppelt leicht, sich felber zu vergeffen und allenfalls in die Schanze zu folgen.

Ich muß nochmals auf die Staatsfachen gurudkommen. Die Staatszeitung bringt heute Abend die Auflösung ber Rationalversammlung und eine vom Könige und ben Ministern ausgehende Berfassung. Der Inhalt würde übergenügend im März gewesen sein, und könnte noch heute zufrieden stellen. Allein die Form verdirbt alles. Sie ist in der That ein Bruch, und die Gründe, welche man zu dem Bersahren angiebt, können auch sebes ander rechtsertigen. Benn die aufgelöste Versammlung eine zerrüttiete genannt wird, dine nicht mehr zu brauchende, wer hat sie benn dazu gemacht? "Les constitutions verwyees arrivent trop tard pour feire fortune" schried mir ber alte Graf Schladrendurf schon vor 43 Jahren. Ich vergleiche bieses Wert mit der Charte Ludwigs des Achtegehnten.

Leben Sie mohl! Gebenken Sie meiner ferner freundlich, und laffen Sie mich balb Gutes von Ihnen hören! —

Mit bochachtungevoller Ergebenheit

Ihr

gehoxfamfter

Barnhagen von Eufe.

Sie geben boch meine Briefe nicht aus ben hanben? Und noch eine Frage: Was ift bie Gräfin Avipbor, Ueberseperin von Fanny Lewalds Reifebuch, für eine geborne? —

Bon Ihrer Tante in Dessau bin ich seit längerer Zeit ohne Nachricht. Bielleicht erscheint sie plöglich hier. —

## XXIH.

## Verehrtes fräulein!

Ihre Rückehr nach London ist mir doppelt lieb, für Sie selbst, weil Sie wieder in ein Ihnen gemäßes Element thätigen Wirkens kommen, und auch für mich, weil Brighton Ihr Schreiben nicht zu begünstigen schien. Der Anblick des Meeres hat unendlichen Reiz in dem steten Wechsel seiner großartigen Erscheinungen, aber ich weiß aus Ersahrung, daß er in der Dauer etwas Betäudendes bekommt, aus dem man sich heftig nach den Wogen des Menschenverkehres sehnt. Dieser mag in der Brighton'schen Gesellschaft, ungeachtet ihrer großen Namen, ziemkich besellschaft, ungeachtet ihrer großen Namen, ziemkich besellschaft, ungeachtet ihrer großen Namen, ziemkich bes

schränkt und erstarrt fein, und felbst bie Liebenswürbigkeit bes Küpten von Metternich — fofern er überhaupt bort zugänglich — muß burch bie Zeitumstänbe gelitten haben. —

Mir ist ber Winter schnell und leiblich genug vergangen; ich war weniger krank als sonst, aber mehr von Schmerzen heimgesucht, von Rheuma in allen Gestalten; wenn es nicht zu heftig im Kopf und besonders in den Zähnen tobte, war ich schon zufrieden. Inzwischen hab' ich mein fünfundsechzigstes Jahr angetreten, und sehe dem Frühling entgegen. Bei dem zunehmenden Tageslichte machen mir nur meine Augen größere Sorge. Schon lange muß ich mein Lesen und Schreiben einschränken. "Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen", sagt Goethe, und Rahel sagt dasselbe mit dem Zusaß "und die Eristenzen", mit diesem lass' ich mir es wohl ge-fallen.

Bu ben fcharften Prufungen, bie ich erlebe, geboren unfre politifchen Buftanbe. Gie machen mich

teinen Angendlick irre, fie geben meiner Ginlicht, meinem Butranen reiche Rabrung, fie tonnen mir feinen ber Cinbrude bes vorigen Jahres auslofden ober verleiben, aber fie find an fich wiberwartig und beillos, bie ichlechteften Uebergange ju ferneren Entwidlungen. Die Eigensucht und Luge, ber Berrath und bie Frechheit zeigen fich in ganger Dacht, fie baben ihren herrlichften Moment. Aber bie Bolfe- und Freibeitefache bat ichon zu tiefe Burgeln getrieben, um bavon ernftlich gefährbet zu fein, im Begentheil fie machft und gebeiht immerfort, bie Feinde felbft muffen bies auerkennen, inbem fie ben Schein annehmen, als hatten auch fie biefes Gebeiben jum 3med. Das Diflingen bes Einzelnen, bas Richtabschließen bes Begonnenen, beutet auf ein Belingen in größeren Berbaltniffen, auf eine tiefere und allgemeinere Bestaltung, wobei freilich berfenige nicht feine Rechnung finbet, ber, mit fleinem Bewinn befriedigt, biefen nur rafc einzuftreichen und zu genießen wünscht. 3d batte biefen : wohl auch genn gehabt, bin aber auch gleich vinverftanben, bag er fürerft nicht ausgezohlt, fonbern

wieber auf Bins ausgethan wirb. Go tann ich benn and bie hoffnung nicht theilen, bag unfee oftropiete Berfaffung ju feftem Abfchluffe und fichrem Gebeiben fommen werbe; ber urfprungliche Mangel in ibt wuchert fort, und wird immer auf's neue ftorenb hervortreten. Diese Sachen find grundlich verschoben und verwirrt, und werben ihre Lofung nur finben burch Ereigniffe, bie teine preufischen, sonbern allgemeine fein werben. Mitterweile reifen bie Menschen und werben bie Anfgaben flarer. Die Deutschen als Ration find für jest noch in trauriger Lage, febrei wird andern Rationen eben fo arg mitgespielt, verbaltnifmagin am meifen ben Frangofen, bie boch foit flinfzig Jahren in allen großen Fragen bie gewichtigfte Stimme haben. - Die gange Bewegung if ein Rrieg, und ber ift nicht verloren, fo lange man ibn noch fortfest.

Unfre Ramnierverhandlungen erweiten mir wenig Antheil, hier ift ber Rampf auf einem Boben gu führen; auf bem ich nicht fieben möchte. Daß bie Linke nicht bie Dehrheit hat, scheint mir ein Bortheil; so verkehrt hat sich alles gestellt, baß die Leitung ber Dinge nur eine Berlegenheit ist, und diese haben jest die Minister, die übrigens keine Staatsmänner sind. Auch ihre Gehülsen sind keine geistige Macht, Binke hat seine Rolle läugst ausgespielt, und ist nur noch ein plumper Klopfsechter. In Franksurt am Main steht es nicht bester, Gagern vermag nichts mehr, und hald wird die Oktropirung, die eben in Kremsier erschienen, auch doort ankommen. Auch in Mecklenburg ist man ihrer gewärtig. Wohl beskomm's!

Die Geselligkeit ift bier ganz zerftört, besonbere in ben obern Rlaffen, benen bei ber scharfen
palitischen Reibung ber Firnis, ben man als Bilbung
gelten ließ, schmählich abfällt, nub die nun in merkwürdiger Robeit basteben, recht im Gegensaße bes
untern Bolkes, bas mit Erfolg in Sitte und Ehrhaftigkeit emporstrebt. In ben höheren Kreisen herrscht
eine Both und Erbitterung, ein Grimm ber Leibenschaft, wie man ben Rorbländern nicht zutrauen
sollte; Daß, Berläumbung und Lüge werben täglich

in begünstigten Schanbblättern massenveise ausgegossen. Freunde von mir werden täglich hart mishandelt. Doch mehr als biese bedanr' ich undre, die
an Gesinnungslosigkeit leiden, an solchen, die ich bisher für die besten hielt, erleb' ich das. Moris
Gartmann ist und bleibt brav, auch Kuranda streitet
noch muthig; aber wie manche Namen nenn' ich lieber
nicht, um nicht Schimpsliches von ihnen sagen zu
müssen!

Fräulein Lewald scheint die Beschäftigung mit politischen Dingen aufgegeben zu haben. Ihr neuer Roman wird, wie ich höre, zu Oftern erscheinen; ich bin sehr begierig barauf, ber Stoff ist vortrefflich und reich, nur bürfte er nicht mehr so ansprechen, als er es vor dem neusten Umschwunge unsehlbar gethan hätte. Sie sieht viel Gesellschaft, ich aber komme selten hin, und weiß auch nichts Räheres von ihren Berhältnissen, am wenigsten etwas von dem Freunde, "zu dem sie hinaufsieht". Lösen Sie mir das Räthfel, wenn Sie können. —

Carlyle hat mir ein Bort über Goethe's Briefe an Frau von Stein geschrieben, in welchem ich ben kundigen Goethefreund nicht wiedererkenne. Er scheint ein unreines Berhältniß vorauszusehen, und es war das reinste, ebelste. Bon den Frauen sollte er bester benken, und von den Männern auch; vor allem aber die Ziererei und Gleisnerei verachten, melche nach altem Gerkommen die Tugend und Ehre in etwas sopt, das dabei ganz zufällig und unwichtig ist; die Evangelien könnten darüber hinreichend belehren, wenn nicht die achtzehnhundert Jahr alte Beisheit eben so wirkungslos wäre, wie die allerjüngste.

Die englischen Bücher kammen spät an uns, ich werbe aber auf bie von Ihnen erwähnten ausmerksam sein, und sie mir verschaffen. Das Neueste, was ich habe, ist Vantty kair von Thakkeray, ich habe es aber noch nicht angesangen. — Lamartine's Raphael und Considences gefallen mir sehr wenig, noch weniger ber Ausgang seiner politischen Rolle, beren Ansang so glänzend aussah. Louis Blanc,

hosserlich fein Eril, um über vie Creignisse, benutt bosserlich fein Eril, um über vie Creignisse, bie er erbebt, zu fchreiben; bie Memoiren von! Caussidien geben schan gute Aufschlisse; es zeigt sich in biesen Borgängen eine Art Natungang, er ist berselbe in Paris, in Berlin, Wien unte Frankfurt; gemeinsam, wie sene, werden duch eber nächsten Werzünge sein, die seizigen Gewalten werden fallen wie die früheren, dann Ist es möglich, daß Dauernbes sich festsese.

Ich beklage die Mieberlage ber Engländer in Oftindien, überhaupt wegen der verschwendeten Kraft, und bann, weil, ich ben Engländern freie hand wünsche für die europäischen Wigedegenheiten. Sollten sie sich aber beigehen lassen, den Pabst mit Wassen zu unterstützen, so bin ich zu guter Katho-lit, als daß ich nicht solche Keperhülfe abweisen möchtet Wollten estible Franzosen thun, so hätte ich wieder andre Gründe. Gewug, ber Rabst bleibt bei mir hülflos!

es hängt alles von Umftänden ab, die niemand berechnen kann. Soin Sie aber versichert, daß mich alle: Begegnisse gutes Muthes und frisches Geistes tresseu werden, und daß ich nichts fürchte, als körperliche Hinfälligkeit, die aber koineswegs nothwendig dem Alter sich zugesellt. Sie, theure Freundin, sind noch jung, und haben doppelt Ursfache, muthig und kishe in Welt und Leben zu bliden, die Ihnen noch alles barbieten, was auch nur auf kurze Zeit befessen zu haben

Leben Sie wohl! Meine besten Winfche find mit Ihnen! Berehrungsvollft und herzlichst ergeben

Ibr

gehorfamfter .

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 9. Marg. 1849.

Sagen Sie mir gelegentlich ein Wort über bie Autographen, für bie ich innigst banke! Wer ist Mary Ann Gilbert? Wer George Hill? Wer bie beutsche Dame, bei ber Sie Louis Blanc sinben follten? —

XXIV.

Berlin, ben 6. Mai 1849.

## Verehrtes Fräulein!

Ihren beiben lieben Briefen habe ich ben innigsten Dank zu erwiebern. Je mehr sich mir ber Kreis
verengt, ben ich selber mit leiblichen Augen burchschauen kann, um so erwünschter muß es mir sein,
wenn wohlwollenbe Freunbschaft mir ben geistigen Einblick in frembe Lebensgebiete vertraulich öffnet, bie mir
persönlich nicht erreichbar sind und boch meine Theilnahme aus höchste reizen. Bas Sie mir schreiben
und sonst an Zeugnissen einsenben, besonders bie Beilagen Ihres lepten Brieses, läst einen schönen Ertrag

mannigfacher Bilber mir aufgeben, bie bei aller Berfcbiebenbeit boch zufammengeboren, fcon burch bie Auffaffung, bie ihnen gemeinsam ift. Und wie bie Raturforicher es babin gebracht baben, bag fie aus einem aufgefundenen. Babit ober Ragel eines unbefamiten Thieres bie gange Gestalt beffelben aufftellen, fo gettingt es mir, aus furgen Angaben und Bemerkungen, aus einigen antographen Beilen, aus anschantichen Gigenbeiten, allmäblich gange Charaftere, Berbaltniffe und. Buftanbe beraufzubefchwören und fie gleichsam mittebenb auszubenten. Daffir fage ich Ihnen aber- und abermals ben berglichften Dant! Gie find eine fcarfe Charafterzeichnerin! Jeber Strich brudt Leben und Wahrheit aus. 3ch murbe ohne Gie fein vollstänbiges Bilb pon Carlyle baben, von Mrs. Carlyle gar feines. Eben fo icagbar ift, was Gie von Milnes, Starfloff und Andern fagen, und vor allem lieb ift mir bas, mas Sie felbst angeht. Freilich baben Gie als Beichnerin von Bilbniffen jenen Dehrthaler, ben ein gewiffer Maler verlangte; wenn er fcmeicheln follte, nicht erhalten ober nicht nehmen wollen, - benn Ibre Bilber baben meift berbe Babrbeit, aber ich fuble

babei boch fehr wohl, daß Ihr gutes herz es bebauert und schmerzlich beklagt, wenn die Menschen Ihnen nicht schönere Umrisse und Karben liefern!

Benn ich Carlyle giendich zu verfteben glaube, feine reichen Baben mit feinen Gigenbeiten als qufammengeborig ertenne, fo bleibt mir bagegen in feiner Battin manches rathfelbaft, und mich foll verlangen. ob bie Folge barüber nach Auffcluß geben wirb. Much über Drs. Buller und beren Pflegetochter, Dre. Muftin, und andere englische Damen fagen Gie bezeichnende Worte, und man meint aus folden An-Bentungen bie Reime zu Romanbichtungen nehmen ju muffen, die freilich nicht geschrieben werben, aber ber Einbildungefraft vorschweben und biefe mit angenehmer Thatigfeit beschäftigen. 3m Gangen glaube ich, bag ben Frauen in England noch zu wenig Geiftesfreiheit errungen ift, bag ihnen noch ju viel Dienftbarkeit auferlegt ift, fogar von ber Rirche ber, bie bas Gegentheil thun follte, und bag baber ber Uebelftand fommt, baß bie freien leicht au frei erfcbeinen, und aus bem richtigen Berbaltnif zu ihren Schwestern fallen. Doch bringen Sie, ich bitte, meine gewagte Bermuthung um's himmels willen nicht bei Carlyle zur Sprache, baraus wurbe ein heer von Misverftunbuffen entstehen, bie zu exörtern und burchzukunpfen ich weber Luft noch Kähiakeit babe!

Streiten aber will ich mit Ihnen felbft, inbef nur munblich fobalb ich Gie wiebersebe, über einen Ausbrud, ben Sie abraachen, um ju fagen, bag Sie bei frembem Leib nicht rubig und falt genug feien; Sie meinen, ich werbe febr "bie Goethianerin" in Ihnen vermiffen! Das follen Gie einft feierlich gurudnehmen, folden Frevel taff ich nicht ohne Ahnbung. Für jest nur fage ich, lernen Gie Boethe beffer tennen, und frimmen Sie nicht leichtfertig in bie fcubben Urtheile ber Belt ein, bie fich bes läftigen Uebergewichts ber Groke baburch an entlebigen meint, bak es ihr bie gewöhnlichen Geflible und Gaben, Die feber Beringe haben will aber in ber Regel boch nicht bat, abzusprechen fucht. Sprechen Sie ben Leuten bas niemale nach, bag Goethe felbfiftatta und falt, bag Rouffeau titel; bak-Boltaire nur Bit unb-Genie und nicht bie ebeifte, frommite Menfchenliebe gehabt babe. Sie mit Ihrer ftets beteiten Theilnahme und Diffethätigkeit, mit Ihrem Bergeffen Ihrer felbft, wo es gilt Anbre zu ftupen und zu erfreuen, Sie find grabe bie achte Gbthianerin, und verkennen nur ben Ramen, zu bem Sie gehören. —

Dit ben eignen Berhaltniffen, Trieben, Ansprüchen und Reigungen ringt ber Menich fein ganges Leben binburch, man ftellt baran jurecht, antert und verfucht, fo lange noch Stuff verhanden ift; wenn er enblich. ausgeht, kommt Rube und Exgebung, oft noch bei Lebendzeiten. Dies Gefchid ift ein gemeinsames für Alle, und bas besombere Beschick, ob es bei biefem Ringen bem Gingelnen feblecht ober qut geht, ift nur ein untergeorbnetes, bas freilich bem Einzelnen nicht gleichgultig fein fann. Alber ich babe gefeben, bag ba, wo für ben Menschen im ppraus alles gludlich eingerichtet war, er immer in ber behaglichen Mitte, nie an ber angftlichen Grange feines Dafein zu fteben batte, baß ba gewöhnlich bie innere Ausstattung fehlte, in ber boch allein ber bobere Werth liegt, bag alle Rulle biefen Mangel nicht erfeste, und bag fir, wie ber Maler Tifchbein vom Efel fagte, bie Ananas boch nur als Diftel verzehrten. Die Menschen find ein heilloses

Geschiecht ! Gie tonnen Unglud ertragen, aber nicht Blud. Wie wenig woch Geift und Bermunft in ibnen vorberrichen, wie febr nach bas Chierliche in ihnen Aberwiegt, flebt niem an allen unfern gesellschaftlichen Ruftanben, an allen politichen Rangfen und bem unaufhörtigen Morben unb Berftoren. Bor adtzehnbunbert Nabren Christus in ber Belt, and noch nicht weiter ift fie als wir es feben?! Da wundert man fich über bie Langmuth Gottes, ber nicht auf's neue, wie er ichon mehrmals gethan, bas ganze Gefinbel vertilgt! - Gie feben bie neuesten Ereigniffe in unferm Bolts- und Staatswesen geben mir eine bittere Stimmung. Der wenige Berftanb in ben Leitern, ber Mangel an Ginficht, emport mich bei weitem 'nicht fo, ale bie Uebermenge von Unredlichkeit, Booheit und Berrath, Eigenfucht und Duntel, ju benen unfere bidberigen Befellichafteverhältniffe bie ergiebigften Pflangichulen fein mußten, und immerfort fein werben, bis fie von Grund aus verwandelt find. Dit einigem guten Billen war Deutschiand auf guten und fichern Fuß ju bringen, bie Ration einem Buftanbe boben Gebeihens entgegenzuführen, jest ift alles in Frage gestellt, und

neue unabsehbare Kämpfe steben in Aussicht. Franzöfische Truppen in Jialien, aussische in Desterreich, preußische in Sachsen voor soust wo, bringen nur neue Berwicklungen, teinen Abschluße, auch baun nicht, wenn biefer scheinbar auf karze Zeit durch robe Wassengewalt erreicht wird. Auch bie Truppen selbs werben nach und nach andere, und sind es zuk Theil schon.

Unsere Litteratur versucht wieber einigen Flügelschlag. Der Roman von Fräulein Lewald wird gebruckt, und früher noch als dieser wird einer von Abolph Stahr in drei Bändchen erscheinen, dessen Stoff die früheren Freiheitsbewegungen in Italien sind; dieser möchte wohl sehr zum Uebersetzen in's Englische zu empsehlen sein. Von der innigen Freundschaft zwischen Stahr und Fanny Lewald wußte ich allerdings schon lange, aber ich konnte das "Dinaufblicken" nicht gut barauf beziehen, und beshalb fragte ich.

Bie ich bore, ist Ihre Tante von Deffau wieber bier eingetroffen, und wird wohl einige Beit hier bielben. Die Wohnung ist so verzweiselt weit, baß ich fürerst noch nicht zu ihr geben kann, benn ich bin sehr leibend. Seit sechs Bochen plagt mich ein schlimmer Ousten, ber in ber Zeit ber rauben Nordwestwinde nicht weichen konnte, aber anch seit ben warmen Tagen nicht besser geworden ist, wenigstens bei seber kleinen Zunahme ber Kälte wieber in voller Stärke ba ist. Wenn er sich nicht balb fügt, so werbe ich Emser Wasser trinken. Es ist gar zu kläglich, immersort zu tränkeln und in allem gehemmt zu sein! Was möcht' ich, was könnt' ich nicht alles thun, wenn ich rüstiger wäret benn Nuth und Lust und Drang sind noch biesselben wie in früherer Zeit. Und selbst das Schreiben ist mir durch Augenleiden beschränkt; in der That, ich schriebe gerne den ganzen Tag, und hätte Kreunden und Landsleuten auch genug zu sagen!

Ich weiß nichts über meinen Sommer, als baß ich einen Ausflug machen möchte, etwa in ben harz ober nach hamburg, aber bie politischen Umftänbe sind von ber Art, baß niemand weiß, wie sie ihn stoßen ober halten werben, was sie gestatten und was nicht. Bebrängniß und Berluft stehen fast für sebermann in Aussicht. —

Roch ift England eine fichre Stätte; freuen Sie fich bes Aufenthalts auch in biesem Betracht! Und wenn. Sie wieder zu uns kommen, mögen Sie ein befferes Dentichland finben, als wir es jest haben. Leben Sie wahl! In treuer Berehmung

34

gang ergebener Barnhagen von Enfe.

The second of th

XXV.

Verehrtes Fräulein!

Ich follte längst von Berlin: fort. sein, in einem Babeort ober wenigstend in freier Landlust, wie est meine Gesundheit bringend forbert, aber weiß der Dimmel wie es kommt, ich bin noch immer hier, und so trifft mich benn auch Ihr lieber Brief, vom 15. Juni, drei Wochen nachdem er geschrieben wonden, noch richtig in Bertin! Er ist mic wirklich besondert lieb, weil er in der That vin spre guter ist, durch seinen guten Inhalt, denn nicht nur kündige er wir so sehr Erwänsichtes und Erfrenliches an — die Hosfmung Ihres Besuches mit Mrs. Carlyle: zum Gerbst in

Berlin —, sondern ich sehe in ihm auch Ihre Stimmung beiterer und fefter als fonft. Dazu wunsche ich Ihnen mabrlich aus Bergensgrunde Glud; benn nichts ift gerftorenber, als bauernbe Berftimmung, unb nichts ift and weniger in unserer Gewalt, so baß es immer ein Glud ift, wenn bie Umftanbe, bie uns bineinbrangten, uns auch wieber berauslaffen. konnen einiges babei thun, burch Gemobnung, burch Achtfamkeit, burch allerfrühestes Ablenken, aber bas Deifte muß boch von außen gescheben, burch gludliche Wirkungen, bie foggr bie Folge unferer Sandlungen fein monen, die wir aber ummittelbar und abuchtlich nicht erzeugen konnen. Ge brauchen feine großen Geeignisse zu fein, tein auffallenber Bechfel, bie Berbinbung ber unscheinbarften Umstände fann bies bewirten, und wir baben bann nur bie Aufrake, bie gute Benbung feftanbalten, fie zu verfolgen. Gie, Berehrtefte, baben gewiß bie beften Anfpoliche unb Aulagen - ich will nicht fagen, gliddlich per fein, bennemer ift bas außer in ben turnen Angenblitten, wo. Gebante unb Birlidleit vereinigt mie ju Ginem Blit und ermurmen und burchleuchten, - aber rubig und beiter und in gewissem Sinne zufrleben zu sein, benn Sie find so frei von Sethstacht, wie Wenige, und biese ist es, welche senes am meisten hindert. Sagen Sie mir nicht im Scherze, Sie würden, wenn Sie Methusalem's Alter erreichen, noch ganz verständig werden; ich glaube es in allem Ernste schon sest, und was Sie mir über Wilhelm Meister's Lehrzahre schreiben, bestärkt mich auf's beste in diesem Glauben. Fahren Sie fort, fahren Sie fort, und vertrauen Sie sich ber Lettung Göthe's, er ist ein Freund und Lehrer wie ich teinen mehr weiß, — für einen Deutschen unseres Zeitalters, das ja auch immer noch das seinige ist.

Daß Sie unb Mrs. Carlyle hieber kommen wollen, ist vortrefflich. Nur bin ich in Betreff ber Mrs. Eurlyle etwas ängstlich, benn Berlin ist im Derbste wie ausgebrannt und muß erst neue Lebenssprossen treiben; und bie Geselligkeit, bie das sonst that, ist ganz zerstört, aller Glanz und Schimmer gewichen. Wir sind in einem traurigen Justande, ben die Ligen und Hossimungen, mit denen man ihn verbullen voor beseben will, nicht besser machen. Die Revolution ist von der Baut zurückgebrüngt auf die

innern Theile geworfen ... und mublt ba nur um fo schlinemer, wird auch icon wieber auf, bie bant kommen, — benn bie Krankheit ift eine vielfahrige und tief eingemurzelte, bie Beilung wird fehr lange bauern Dies abgerechnet, bag Dre. Carlyle unfere Stabt nicht mie eine glanzenbe Dauptstadt, fandern wie ein filles Dorf feben wurde, fonnte fie boch manche Annehmlichfeit finden, big fleine Gefellichaft erhalt fich unter Sturm und Better noch giemlich gut, und in Betreff bes Englischen fieht es überaus gut hier, alle Welt bier fpricht es, ... nur ich leiber nicht, wie Gie wiffen! - 3ch fühle, mich febr geschmeichelt, baß Die. Carlyle einen Berth barauf legt, von mir richtig heurtheilt zu merben, foll bies mirflich gescheben, so ift allerhings fein sichreres Mittel ale bie persouliche Befanntichaft. Die bieberigen Berichte maren indef eine gunftige Borbereitung, für die ich febr bankbar bin. Mprin fie übereinstippmen, baß gilt mir einftwetten als fest, wo fie fich mibenfprechen, bas laß ich bahingestellt. Ich grifble und finbire überhaupt nicht ablichtlich in biefer Richtung; was ich von Menfchen weiße weiß ich baburch, baß ich fie auf mich wirken laffe, vone gleich ein Wort zu fuchen, bas bie Met ber Wirkung bezeichnen foll. Das Wort findet fich fpäter, wenn auch erft nach Jahren, von felbft. --

3m habe in ber letten Beit wiel gelittett, an Retven, an Schwindel, an allaemeinem forvertiden Diffbehagen, an ben Augen. Benn ich nicht arbeiten kann, fo ift es aleich schlimm mit mir. Auch will ich mit Gewalt noch einen Ausflug machen, ba mir Luftperanberung bringent nöthe ift. aber mabricbeinlich nur in ber Nabe und auf furge Beit. Sett aber maß ich es noch aufschieben; ich tame mich wicht entschlieben, Berlin ju verlaffen, wahrend bier alles in Spannung ift und bie große Rrifis in tagliche fleine #6. ver-Ich fann von bem eingeschlagenen Boge nichts Butes hoffen und von biefen Bege auf beffere febe ich keine leichten Uebergunge. Ruchbem es einmal zum Burgerfriege gekommen, ber fo felcht hatte vermieben werben tongen, mirb es med lange babei bleiben, wenn mich bie eine Gelte icheftbur utille in Glege ifti Das ift fein Glea, was nicht ben Buftanb, nicht bie Gestannugen anbert und berubiet. Und baben find wir weit entfernt. Ich bin feinesweges muthles, ich babe

pieselben Hoffnungen wie früher, nur haß bie Zeitabschnitte, in benen sie sich erfüllen können, sich jest
als größere barstellen, was mir personisch wenig verschlägt, da auch die kürzern schon über meine wahrscheinliche Lebenshauer hinauslagen. Die Tageserscheinungen freilich lassen mich nicht gleichgültig, der scheusliche Krieg, die Berfolgungen, die Rachsucht, der
frevelnde Uebermuth, der Geist der Lüge und des Berrathes, der sich in so großer Gestalt vor Augen stellt.
Wie die Sachen setzt stehen, kann ich mich leichter
trösten, als im vorigen Jahre, daß ich kein Mitthätiger zu sein verwag, sondern nur Zuschauer bleiben muß!

Sehr gern werbe ich burch Ihre Mittheilung erfahren, was herr Lewes für Romane gespielt, ich
wußte bisher nur, daß er beren geschrieben. Ich gefebe Ihnen, daß nichts mich mehr überraschen konnte,
als diese Aubentung, und daß es mir völlig räthselhast
ift, wie bergleichen bei ihm möglich war, der so volkkommen glücklich schien, dies so lebhaft anerkannte und
— ich möchte saft sagen mit trockner Berständigkeit sekhielt. Lösen Sie mir dies psychologische Räthsell Ich

will hoffen, baß babet kein förmiliches Unglud ausgebrochen ist! ---

Den Roman von Stahr "Die Republikaner in Neapel" kann ich sehr empfehlen, und habe es öffentlich gethan. Bon dem Romane der Fräulein Lewald
würde ich mehr Gutes sagen können, wenn ich nicht
so vieles darin Angeführte anders wüßte. Der Prinz
ist am besten getroffen und gehalten, und das ist sehr
viel. Aber Rahel erkenn ich nicht wieder; nie hat
sie eine Liebesneigung für den Prinzen gefühlt, dies
war in jener Zeit geradezu unmöglich, und auch eine
verheimlichte, unterdrückte Liebe war in ihr unmög=
lich; auch das Judenthum ist viel zu stark ausgelegt.
Dies alles sedoch bleibe unter uns. Fräulein Lewald
hat es sehr gut gemeint, und ich möchte ihr nicht
schaden!

Von Carlyle schreiben Sie mir fehr schön. Empfehlen Sie mich ihm bestens, und legen Sie Drs. Carlyle meine ehrerbietigen hulbigungen zu Füßen! —

Leben Gie mohl! Bleiben Gie gefund und beiter,

haben Sie schöne Tage und Begegniffe, und fein Sie meiner treuen Sochachtung und bankbaren Ergebenheit unwandelbar versichert!

Jhr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 8. Juli 1849. The second of th

The second of **xxvi** and **B** second of

Es scheint, ich habe mit Ihnen in bie Bette gewacht, Sie schrieben um 2 Uhr Morgens, ich wachte noch um 5, und so ließ man mich in ben Tag hinein schlafen, und erst um 10 Uhr bekam ich Ihre Zeilen. Gleich nach beren Empfang aber traten zwei Damen aus Rassel bei mir ein, bie ich seit achtundzwanzig Jahren nicht gesehen hatte, — und erst setzt hab' ich einen freien Augenblick, ber sogleich Ihnen gehört. Ich kann seboch Ihre Fragen nicht befriedigend beantworten; ber Maler Gurlitt ist mit seiner Familie auf bem Lanbe in Sachsen. Fräulein Lewalb hat ihre Wohnung Ober-

wallstraße No. 4, — von ber Jägerstraße links bas zweite haus, — allein ich zweisle, baß bort, wenn sie nicht selbst unverhofft angekommen ist, jemand über sie Auskunft geben kann. — Bu ben Kammersitzungen bebürfen Sie jedenfalls einer Einlaßkarte, die sie am besten vom Geh. Rath Beer fordern, der ja Mitglied ber ersten Kammer ist.

Ich hoffe Sie noch im Laufe bee Tages zu seben.
— Welches widrige Wetter! — In größter Eile, Ihretwegen, benn meinetwegen führe ich fort zu schreiben!

Berehrungsvoll Ihr
Ausgeschieder in der Berehrungsvoll Ihr
Bed auf ihr wie aller wie gehorsamster
Barnhagen von Ense.
Dienstag 18. September 49.

The second of th

z 1954 zasobezen bizak era 15, z 1546 biz 154 ande \*\* 1554 zasobez

The same of the companies of the state of th

i ji sa 🚶 jiyat yanac

## XXVII.

Martin, ein 21. Siert ich

Gern hatte ich Sie noch gestern über ben Inhalt Ihres Billets, werehrtes Fräulein, gesprochen und beruhigt, aber ich wußte Sie nicht mehr zu erreichen. Deute habe ich leiber einen zerrissenen Tag, ich bin keiner Zeit sicher, als ber bes Nachmittags von etwa 4 bis 6 Uhr, wollen Sie mir die Freude machen, und bei mir Kassee trinken? Wenn Sie nur nicht wieder ein Diné haben, das jene Stunden mit in Beschlag nimmt! — In jedem Fall hoffe ich Sie doch heute zu sehen. Ich bin nur selber heute gat nicht meiner mächtig, und hänge von der Gnade zweier Derren ab,

bie ich bei mir erwarten, und falls fie ausbleiben, aufsuchen muß. Jeber Tag hat seine Schwierigkeiten, seine Kämpfe. Möge ber Ihrige schön und heiter sein! Ein mündliches Ja, wegen heute Nachmittag, wird mich sehr erfreuen.

Berehrungsvoll 3hr

ergebenster

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 24. September 1849.

The second of th

The first of the second of the

Mit imnigem Bebauern vernahm ich burch Fräulein Lewald, baß Sie, verehrtes Hräulein, gieich bei
ber Antunft in Pachim untvohl geworben; Ihr Brief
vom 28. Oktober bestätigt bies, giebt mir aber auch ben
erfreuenben Beweis, baß Ihr Unwohlsein wonigstens file
ben Augenbild vorüber ist, und höchtens burch bie
Warnungen bes Arztes uoch einen Einbrud in Ihrer
Stimmung zurüngelassen hat. Indes glaube ich, baß
biese Warnungen sich auf irrige Boraussehung gründen,
bie er von Ihnen angenommen hat. Ich sehe bies

alles gang anbere an. Gie meinen, 3hr Lonboner Leben fei ein unruhiges, und in Berlin ober Roftod wurben Sie ein ruhiges führen konnen; bas balt ich für einen Jrrthum; in London konnen Sie alles Aufreibenbe, Angreifenbe abwehren, fich in bie Burg eines fichern Berhaltniffes gurudgieben; bier murben Gie' bas nicht können, und Ihre Thätigkeit mehr als bort in Anspruch genommen fein :: 36 rechne biejenige Thatigfeit nicht, bie Ihnen nothwendig und angenehm, beren Ihr Beift und felbft Ihre Befundheit burchaus bebarf; ich meine nur bie wibrige, bie aufgeburbete Thatigkeit. Mich fteut baber, bab Ihre Ueberlegung ichließlich babin ausfällt, nach London gurudgulebren; ich balte es für bas Beite, bas Gerathenfte, und ftofe mich nicht an bie ungalante Form, bag ich Ihnen bas empfehle, mas Gie wiebet eintfernt! 3br Wohlergeben in mer michtiger, als ber Anschein, ber auf mich babei fallt; und ich weiß, empfinblame Artigkeiten verlangen Gie nicht, mo es ernfte Angelegenheiten gilt. Doch bies alles läßt fich beffer munblich besprechen.

und in vierzehn Tagen find Sie ja wieber bei uns, worauf ich mich fehr freue. Ich febreibe biefe Zeilen ohnehin nur vorläufig, um Ihren liebenswürdigen Brief nicht ohne Antwort zu laffen. — Stärken Sie sich nur recht in freier Luft, in Wäldern und Felbern, wie Sie sagen, obgleich biese schon allen Schmud verlieren! Die Luft, bie Sie athmen, ist jebenfalls reiner und erquidenber, als bie hiesige, bie sich jeben Morgen als bider Nebel ankunbigt. —

Frau von hohenhausen hat auch mir geschrieben, und scheint nun entschlossen nach Berlin zu ziehen. Ihr kann ich nur eifrig zureben; sie will von Berlin nur bestimmte Annehmlichkeiten, und bie wird sie finben. —

Fräulein Lewalb sah ich einen Abend bei Fräulein Solmar, in bester Stimmung und sehr liebenswürdig, Ihre wahre, eifrige Freundin. — Es wäre ja sehr schön, wenn wir Ihrem Kommen auch bas ber Miß Atcherley auss neue verbankten! —

Leben Sie: wohl isbeste Alles weitere mündlich! In treuer Hochachung imb Ergebenhät Ihr gehorsamster Barnhagen von Ense. Berlin, ben 1. Povamber 1849.

(i) a color quadro no respecta y quae a color de manda que de manda de m

Harris See Lea Warrenne da lea franch da les estados de les estados de lea france d

## XXIX.

Daß mir so schöne Befuche entgeben, betrübt mich fehr. Ich möchte fie mir auf morgen wenigstens sichern, und erlaube mir baber Sie, verehrtes Fraulein, und Fritulein Pavili auf morgen Ruphnittug ausbrudlich gum Ruffer einzulaben, und hoffe gunftige Gewahrung!

Barnhagen von Enfe.

Dienstag. 4. Depember. 49. Provide in a modifier of a modi

. In all with and to be majoral and

### XXX.

ar of the rise on the

Heine Beforgnis, verehrtes Fräulein; Sie könnten von ber Windereise angegriffen in Landon unwohl geworden sein, war also nicht ungegründet! Sie haben wirklich gleich nach der Ankunft eine Arankheit zu überstehen gehabt; ich will nur hoffen, daß sie völlig abgethan und keine Nachwehen davon zurückgeblieben seien! Auch mir ist es nicht besser ergangen, die gewohnten Erkältungsübel haben nach langem Zögern mich endlich doch überfallen, und bei der fortbauernden ziemlich strengen, wechselvollen Witterung werde ich sie nur langsam wieder los. Körperlich leibend, auf das

Bimmer beschränkt, in ben schneetrüben Tag hinaus-blidenb, von keiner persönlichen Befriedigung begünstigt, in aller Thätigkeit gehemmt und ans dem Allgemeinen nur Betrübniß und Sorge empfangend, ist man wahrlich nicht wenig ber Gesahr ausgesetzt, in völlige Berstimmung zu verfallen. Ich will gestehen, daß die Neigung dahin mich oft fassen wollte, aber ich darf mich rühmen, daß ich sie überwunden und mir den frischen Nuth noch immer glüdlich erhalten habe. Die Fertigkeit, sich aus der Gegenwart durch Gedanken und Bilder zu erheben, ist dem Alter wie der Jugend nötdig; und bisher hat sie mich noch nicht im Stich gelassen.

Ihr Brief aus Minden war mir sehr angenehm, der Ertrag Ihrer scharfen Beobachtungsgabe höchst ergöplich. Nicht minder werth sind mir Ihre Bemerkungen aus Köln und von dem Wiedereintreffen in London, von Carlyle zc. Nur betrübt mich, daß Ihre nächsten Berhältniffe, Ihr bortiges Zuhause Sie nicht freundlicher angesprochen haben; um so mehr, als ich aus redlichkem Freundesantheil Ihnen für jest boch

nur die Fortbauer biefer Berhältnisse wünschen kann, und bei jeder jest möglichen Beränderung berfelben für Sie keinen Gewinn sehe. Ich war hocherfreut zu erfahren, daß in Minden Ihr Entschluß in diesem Betreff sich neu besestigt habe. Nach einigen Jahren, bei vermehrten Mitteln der Selbstständigkeit, und wenn auch die allgemeinen Zustände eine befriedigendere Gestalt angenommen, werden Sie unter günstigern Ausspizien nach Deutschland wiederkehren, als dies im Augenblide geschehen könnte.

Frau von Hohenhausen hat mir nun auch geschrieben, und mit großer Liebe und wahrer Anerkennung für Sie von ihrem bortigen Besuch. Sie
benkt noch immer nach Berlin zu kommen, vielleicht im
Februar; die litterarischen Interessen sind es hauptsächlich, die sie anziehen; ob jedoch ein bauernder Ausenthalt baraus wird, ist noch zweiselhast, da bei
näherer Einsicht manche Uebelstände an den Tag treten,
unter ihnen auch die Theurung des hiesigen Lebens.
Rathen kann in solchen Dingen seber Mensch nur sich
felber, ein Anderer kann die Neußerlichkeiten überlegen

und abschähen helfen; aber weiter nichts. Wie biese Meußerlichkeiten ju bem Innern stimmen, muß bie eigne Erfahrung ergeben; hundert günstige Umstände können durch Einen ungünstigen vernichtet werben, aber auch umgekehrt, alles Gehoffte kann fehlschlagen und Ein Unverhofftes kafür die reichlichste Entschädigung barbieten!

Fraulein Paoli lebt in Deffau fehr ftill und zurudgezogen, arbeitet fleißig für bie neue Ausgabe ihrer Gebichte, und benkt im Frühjahr nochmals Berlin zu besuchen, um später nach Paris zu geben. Ich weiß von ihr nur burch herrn Schwab.

In bem Areise von Fraulein Salmar ift es biefe Beit hindurch ziemlich lebhast gewesen; das Weihnachtsfest; Reujahr; Gehuntstage find nach Gebühr gefeiert worden, ich habe sedoch biesen Unruhrn mich möglichst entzogen, und terne meine stillen Spätabende zu hause, mit meinen Erinnerungen und Büchern; immer mehr schätzed. Es sind nicht bloß die politischen Gespräche, die mir zuwider sind, auch über andere Gegenstände

faseln die Leute mehr als sie sprechen, und am liebsten bleiben sie bei ben geringen Armseligkeiten ihres geringen Lebens stehen und weisen alles hühere ab.

Bie es um unfere öffentlichen Angelegenheiten fteht, wiffen Sie burch bie Reitungen. Daß ein Engländer von biefen Gachen nichts weiß, fich nicht bie Mühe geben mag, Raberes zu erfahren, wundert mich nicht; finb boch bie meiften Deutschen felbft barüber völlig im Unklaren; wenn fie auch bas Thatfachliche hinreichend tennen, fo find fle boch ber Bebeutung unfunbig und laffen fich immerfort burch Blenbwerte täuschen. Go jest auf's neue burch bie Wahlen gu bem fogenannten Erfurter Parlament. Es giebt noch immer Thoren, bie etwas von biefer Berkehrtheit, von biefer Borfviegelung boffen. Doch bie Mehrbeit bes Bolfes ift icon ju aufgetlart, und betheiligt fich babei nicht. Daß die neue Bundeskommission in Frankfurt am Main nur eine folimmere Bieberfehr bes verhaften Bunbestages ift, wirb auch fo giemlich eingeseben. Die Reaftion ift in vollem Bange, balb wirb fle auch bas Bereinerecht und bie Preffreiheit unterbruden. Allein ihr Sieg ist bennoch nur ein scheinbarer, die Revolution macht ganz andere Fartschritte und jedes Gelingen der Reaktion beslügelt jene nur. Die Folgezeit wird es schon darthun! Unsere preußische Berfassung — ein trauriges Flickwerk — ist so gut wie fertig; allein man glaubt, der König werde sie noch anders wossen, und unsere Zustände noch nicht zum Abschlusse kommen. Alles das ist Nahrung, kräftige Nahrung für die Revolution. —

Ich muß aufhören zu schreiben, wegen meiner Augen, die öfteren Blendungen unterworfen sind, auch Schwindel gesellt sich bazu. Gar manches möcht' ich noch beantworten in Ihren Briefen, sein Sie versichert, daß ich alles barin würdige, schäpe, baß nichts barin für mich verloren ift! —

Sagen Sie herrn Carlyle meine innigsten Empfehlungen, und daß er mir seine freundliche Gestinnung erhalten solle! Fräulein Solmar und meine Richte lassen sich Ihnen auf's eifrigste empsehlen, und gebenten Ihrer oft! — Reben Sie wohl, und bleiben Sie mir gewogen, und ber bankbaren Ergebenheit unwandelbar versichert

Ihres

gehorsamsten

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 8. Januar 1850.

### XXXI.

## Verehrtes fräulein!

Dwei stumme Sendungen waren von Ihnen eingetroffen, — ein Zeitungsblatt, bessen Zwed ich nicht zu beuten wußte, die schönen Handschriften und die seine Scheere, mit freundlichem Bezug auf meinen Geburtstag (ber aber nicht am 21. Januar ist!) — da kam endlich gestern die britte Sendung in sprechenden Worten, und nahm mir Besorgniß und Zweisel, die ich Ihretwegen zu hegen ansing! Zwar sind Sie nicht ganz wohlauf, wie ich wünschte und hosste, Sie haben vielerlei zu klagen und besonders über das Klima, doch sind Sie nicht eigentlich erkrankt, und sind

muntern Beiftes wie fonft, ben Reft bes Binters werben Sie tapfer überfteben, und mit bem Frubling, ber Ihnen bort ichon naber ift ale une bier, neue Lebensluft athmen. Die Sauptfache ift Ausbauer im Streben und harren, bie bulfe fommt uns gewiß, und konnten wir nur bas Leben in's Unbestimmte binaus verlangern, ich glaube wir erreichten nach und nach alles mas wir nur je gewünscht! Freilich macht bas Früher ober Spater für uns einen verzweifelten Unterschieb; fur bie Sache feinen, und fo ift ee immer am besten, wenn wir eine Sache haben, bie und wichtiger ift ale wir felbit. - 3ch bin ba unversehens auf einer bobe ber Beisbeit angelangt, auf ber mir fogleich etwas fewinbelt, und von ber ich fogleich berabsteige, um Ihnen mancherlei zu flagen, fowohl weil bies bas Gemuth erleichtert, als auch weil es Ihnen geigen mag, bag es mir um nichts beffer geht als Anbern. Der Binter mit feinem fpringenben Betterwechfel wie mit frinen. fonftigen Ereigniffen wirft biesmal ungewöhnlich schlimm auf mein Befinben, ohne trant ju fein bab' ich teinem gefunden Lag, tann wenig arbeiten - fcon ber Augen wegen -, bin

viel zu Hause, schlase beshalb murnhig, und komme aus einer gereizten Stimmung nicht heraus; was soll ich aufangen, wenn mir nicht gelingt auf Geistes-schwingen bem niebern Tagesgebiete zu entstlieben, und in übersichtlicher Höhe zu schweben? Ich versuch' es, aber oft sind die Wolken zu bick und schwer, und ich kann nicht hindurch; dann sieht es bel mir sehr traurig aus. Wenn-Sie, Theuerste, mein Leben in günstlegerem Lichte schwauen, so kam babei nur ein Zander walten, den Sie dazuthun. Ich empfinde es anders. Thätigkeit, richtige) massoelle Thätigkeit, ist sur mich das einzige Gut, und vieses ist mir seht großentheils entzogen voer verkimmert. Indes will ich noch zufrieden sein, wenn es nur nicht ärger wird. Und es geht auch zum Erühsahr!

Bas Sie mir von Carlyle schreiben, ift sehr merkwärdig. And einer seiner Aeuberungen spricht ein unbefriedigter eiefer Ergeig, ben ich ihm nicht zugetraut hätte, und ber mir wenig begründet erscheint, ich müßte mich benn gänzlich irren und es auch in England möglich sein, daß Beruf und Talent zum

Staatswirfen bavon bennoch aadgeschlossen blieben! — Die Sklaverei zu vertheibigen, war nur in Einem Augenbliche, als sie zuerst eingeführt wurde, zulässig, als die Menschlichkeit bem Eigennut begreislich machte, es sei vortheilhafter bie Kriegsgefangenen zu knechten als zu töbten.

Das Urtheil von heinzen über ben Roman von Fanny Lewald geht aus Gesichtspunkten hervor, die nicht die meinen sind. Die Poesse darf nehmen was und woher es ihr beliedt, wenn sie nur sich selber das Ersprießliche wählt. Ich lasse in Staats- und Bolksfachen, wenn die Dinge auf einen gewissen Punkt gekommen sind, die Berechtigung des rücksichtslosen Terrorismus gelten, allein auf das Gebiet des Menschlichen, der Dichtung, der Geselligkeit darf er nicht überspringen. — Das unsere deutschen Flüchtlinge so gerne mit einer Rohheit renommiren, die als Krast gesten soll, ist eine Untugend, die sehr tief liegt, und dem Einzelnen weniger zur Schuld wird. Die Franzosen sind darin gang anders, wovon aber auch der Einzelne weniger das Berbsenst hat. Ich beneide

Sie wegen ber Befanntichaft mit Louis Blanc. Sagen Sie ihm, bag in Berlin jemanb lebt, ber feine "Pages d'histoire" mit bochftem Genug und reinfter Buftimmung Heft, ber in trüber Beit aus ihnen Erbeiterung und Bertrauen fcopft. Die Dacht Rechtschaffenheit, ber Eifer ber Babebeit, fprechen aus feber Beile. Bir fublen alles mit, mas in Frankreich vorgeht, im Befentlichen find unfere Bustände mit ben bortigen gleich, wie groß auch bie Berichiebenheit in ben Rebenbingen fein mag. Durch bie Unnahme ber Berfaffung abseiten bes Ronigs (ber octropirten revibirten Berfaffung!) ift in Preußen fo gut wie nichts geschehen, nichts ift befestigt, beruhigt, alles ichmebt wie borber in Partheiung, in kunftigen Rampfen. Die Bolksparthei fühlt fich von biefer Berfaffung gar nicht berührt, fle beharrt in ihrer Stellung bes Tropes, bes Bartens. Niemand glaubt, bag es mit bem Dizugestandener Freiheit im geringften gemeint fei, im Begentheil widersprechen große und fleine Thatfachen täglich ben guten, ober meift boch nur halbguten Worten. Das ist ein ängstlicher Zuftand, und alle Partheien feiten voll Besorgniß in
eine bunkte Wolke, die und verbirgt, was nächst bevorsteht. Ein Krieg gegen Frankreich wäre das ungliidlichste Ereigniß, — und das vergeblichste Anshülfsmittel! Für die Franzosen ist mir nicht bange. —

Fräulein Solmar freut sich im voraus des Buches, daß sie von Miß Swanwick empfangen soll, und grüßt bankend. Der beharrliche Fleiß in so schwierigen Arbeiten und Stadien ist gewiß sehr zu loben. Die unruhigen Bersuche von Herrn Lewes sind bagegen sehr widerwärfig; es wird schlecht mit ihm enden, wenn er so unstät bleibt und sich nicht gründlich zusammennimmt.

Bon Frau von Sobenhausen keine neuere Rachricht, sie kann aber nächtens in Person hier eintreffen. — Fräulein Paoli führt in Dessau ein einsteblerisches Leben, und arbeitet fleißig; bas ist alles was ich von ihr weiß, durch herrn Rust. —

Tamfenb Dant für alle mannigfachen Rachrichten;

Für bie schönen Autographen, für bie feine Scheere? Wenn ich lettere nicht gleich gebrauche, wie sie es verbient, so find meine Augen schuld, denen ich besonders sett nicht viel zumuthen dars. Schneitendes und Stechendes soll man eigentlich nicht als Geschenk nehmen oder geben; es zerschneibe die Freundschaft, sagt man, ich lege daher einen neuen Silberling für Sie beiseit, damit er die Bezahlung vorstelle. So spottet die Macht des Borurtheils all unserer Auftlärung! Wir sind noch lange nicht Kinder des Lichts, höchstens der Dämmerung.

Bon meiner Richte und von Fräulein Solmar hab' ich Ihnen die freundlichsten Grüße zu sagen; beibe find wohlauf.

Leben Sie wohl, und forgen Sie so viel als möglich für Ihre Gesundheit! Was auch kommen mag, die ist immer gut. Ich wünsche, daß Ihre Berhältnisse sich zu Ihrer Zufriedenheit ordnen, wenn es sein muß — lösen in günstigster Art! — Sähe es nur in Deutschland besser aus ! Aber alles ist ver-

worren, unficher, bebenklich, niemand vermag au fagen, was wir zu erwarten haben. — Mit besten Bunschen für Gie und -herzlichsten Grußen in hochachtung und Argeneheit

Ihr

bankbarer

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 4. Februar 1850. (Aber angefangen am 2.)

## XXXII.

# Verehrtes fräulein!

Ihr willommener Brief ift mit seinen erwünschten Beilagen richtig bei mir abgegeben worben, ber Bote selbst aber, ben ich gern gesprochen hätte, ist nicht zu mir hereingekommen, und so habe ich bas Bergnügen, ihn münblich naher über Sie und Ihr Besinden auszufragen, entbehren müssen. Leiber giebt Ihr Brief keine erfreuliche Nachricht, Sie leiden fortwährend vom Wetter, der seuchten Luft, von den Einrichtungen des Lebens, und glauben Sie nur, daß ich solche Rlagen verstehe, innigst mitfühle! Wie oft in bieser Zeit habe ich Ihrer mit wärmster Theilnahme gebacht, 3hr Lebensloos geprüft und bie richtigen Bege gesucht, bie fur beffen fernere Benbungen ju eröffnen fein möchten! Aber wie gering ift ber Raum, ben wir überschauen, wie spärlich bie Mittel, bie in unfrer Macht fteben! Wir muffen bas Deifte bem Bufall überlaffen, einer Folge von Entwicklungen, bie uns faffen ohne bag wir es wollen, und bas Befte, mas wir thun konnen, ift une felber ftreng ausammen gu nehmen und bas von und abzuwehren, mas unferem Innerften nicht genehm ift. Wenn ich Ihnen gerathen babe, boch ja nicht Ihre Berhältniffe in England allzu leicht aufzugeben, fo grunbet fich biefer Rath hauptfachlich auf jene Betrachtung. 3ch fürchte fur Gie einen Taufch, ber gar febr auf Taufchung beruben konnte. Enge und Beschrändung, geiftige wie forperliche, bunten mich Ihrem Innerften burchaus entgegen, und wie moliten Ste biefe jest im Baterlanbe meiben? Den Umgange= und Wirfungefreis. ben Gie boch 'in ber That bort baben; wie konnte er Ihnen in unseren gerrütteten Berbaliniffen, bie es taglich mehr werben, ju erfepen fein? Begen bes Klimas haben Sie ben Bortheil, daß die bestere Jahreszeit im vollen Anzuge ist und bis zum neuen Binter ist es noch lange bin. Aber in Ihrem Brief ist auch nur die Nachricht traurig, die Sie von sich sagen, er selbst ist heiter und munter wie immier! —

Zuerst muß ich Ihnen von Carlyle sprechen, und Sie bitten, ihm für die mir übersandte Schrift meinen eifrigsten, herzlichsten Dant zu sagen. Ich habe sie mit wahrer Begier in Einem Athem gelesen, und ich barf sagen mit erwärmten Gefühlen tief beherzigt. Daß Carlyle ein ächter Menschenfreund ist, voll eblen Mitgefühls und hoher Sorge für seine Brüber, das ist ber erste und mächtigste Einbruck, den der Leser empfängt; der Dumor seiner Ausdrucksweise, seine originelle Grazie geben ben zweiten, der senen bestätigt unerhöht. Gegen Esnzelnheiten seiner politischen Anstickt habe ich manches einzuwenden, disweilen siehen die Thatsachen, Fters ihre Bebeutung mir anders vor Augen, abet seinem Gebankengang im Gauzen

muß ich beistimmen: Auf die tiebel weist er wiederholt mit aller Schärfe hin, und schan bas ist ein
Berdienst; aber ein noch größeres liegt in dem Dülfsmittel, das er angiebt, und das mir in der That ganz praktisch erscheint. Die Arbeiter wie Krieger unter Besehl und Zucht zu stellen und für sie wie für Krieger auch zu sorgen, wäre nach allen Seiten ein entschiedener Gewinn. Der Gedanke ist des Bersuches der Aussührung werth; anderwärts künnte dies nur die Regierung thun, in England vielleicht auch schon die Krast eines privaten Bereines. Ich wünsche den besten Segen dazu! Geholsen nuch werden, das steht fest!

Unfere Gefellschaft bier hat sich seit einigen Tagen nun wirklich burch Frau von Dobenhausen und Frau von Uttenhoven vermehrt, allein erftere empfand sichen am exsten Tage Deinweh! Es war trübes Wetter, eine Wohnung unten bei mir im Dause, auf bie gerechnet war, sollte pnerschwingliche Summen kosten, eine passende und nicht allau theure zu suchen,

murbe ben Damen febr befichwerlich, es fehlte bie Tochter, bie fonft bergleichen beforgte pber entschieb. Genue, bie arme Krau war febr beklommen! Dies wird fich nun wocht, bei vorfchreitenbom Frühling und gefelliger Bewöhnung, nach und nach wieber geben: indes hat fich in mir boch nun ber 3weifel festgefett, ob auf bie Dauer ber Aufenthalt in Beelin gefallen werbe; id glaube neint Bum Blud ift Frau von Sobenhaufen wohlhabend genug, um nach Belieben und ohne ju große Störung mechfeln ju - Fraulein Paoli bat mir aus Deffau geschrieben, bag fie nach Paris reifen wirb, vorber aber furge Beit in Berlin anbeingen will. Gin Banbeben Gebichte von ihr ift eben in Defth neu erschienen, und findet verbiente Ausmertsantleit und Beifall. - Auch pon Fraulein Bewald ift ein meuns Bud ericbienen, "Liebesbriefe, ein Roman", ber quie Schilberungen enthalt, aber gu leicht ausgeführt ift, auch fann ich ben Anfichten, bie babei gum Brunbe

liegen, keineswegs beistimmen. Uebrigens scheint mir in der Verfasserin selbst eine Unsicherheit, ein Schwanken zu sein, wobei sie als Schriftstellerin nicht füglich gedeihen kann. Sie, Berehrteste, hätten sehr Unrecht, von ihren Urtheilen und Ansichten sich irren zu lassen; sie selber ist nichts weniger als fest, und kann sehr verschiedenartige annehmen, aussprechen, und wieder aufgeben. Dies bleibe jedoch unter und!

Mein Leben, und meine jehigen Zeiten inobefondere, stellen Sie sich allzu günstig wor! Ich erkeune bankbar, was mir Gutes geworden ist, und
tausche mit keinem Menschen meine Bergangenheit gegen die seinige, mit keinem! — aber mit welchen Kümpsen und Schmetzen ist seber Gewinn verbunden, sa oft besteht er einzig in diesen sehr. Ich möchte meint Leben nicht nochmals leben, aber nunkellen möcht ich vieles darin. Meine sesigen Tage sühren in allen Stücken das Gepräge ber Rothwenbigfeit, ich muß meine Rranflichfeit beachten, unb tann meine Pflichten nicht abwerfen, fo bleibt mir leiber wenig freie Gelbstbestimmung. Dag ich nicht nach Bunfc und Trieb arbeiten tann, bak. ich bei Licht immer weniger fcreiben barf, und fogar mein Lefen beschränten muß, ift mir am barteften. 997it ber großen Belt und ihren Beziehnngen bab' ich nichts mehr zu thun, ich tann nicht, und will nicht. Diese große Welt bat bas biechen Daste abgelegt, unter ber fie noch etwas Reig batte, unb zeigt ein icheufliches Beficht; bie größte Robbeit und Bemeinbeit bat bort ihr offenes Lager aufgeschlagen, und Ministerfrauen zeigen fich nicht ebler und feiner als Marketenberinnen. Daß auf biefem fchlechten Boben: wieber etwas Gutes machie, ober ber Schein bes Guten wieber bis jur Taufdung fich verbichte, fann ich nicht abwarten, und begehr' es nicht. -

Bon ber Litteratur hab' ich auch keine Freube; nur Berbruß und Laft, mehr als man benkt. Michburftet nach nenen eblen Buchern, nach Schriftstellevn,

bie ich bewonntern Wnute; ftatt beren bab' ich nur folde, benen ich fonthelfen foll, und beren Bucher mir miffallen I - Gin neues Buch von Morit Sartmann muß ich buch ralbinen, est beißt "Der Rrieg um ben Bath", eine boltmifthe Geschichte voll ortlicher Farbung, acht pretifc, unt partheilos wohlgesinnt. - Die beste Freude jeboch kommt mir aus England, zwei neue Baube von Grote's meifterhafter History of Groece; ein Wert, bas mich erfrischt, verfüngt, troftet. : bier muß man Athen erfennen lernen, bie Berrlichfeib ber griechischen Demofratie, - wenn fcon mit Gflaven, bies mar bamals in ber Ordnung, und minder bart, ale im porigen Sabrhundert nufer Golbatenwesen. - 3d manfchte, buf Carlyle biefe Abfchnitte lafe; aber fchon in ben früheren Bonben mußte er amfangen, von Perilles, und im achten Banbe besonbers bas über Gufrates, es. ift bochft angiebenb und lebrreich, und ber Begenftanb fo noch nie behandelt worden. Auf bie Autographen, bie berr Corlyle fo gutig war für mich zu fammeln, bin ich febr begierig, es schweichelt mir febr, bag er

meiner Liebhaberei so freundlich eingebent ist. Sehr bankbar bin ich für die schönen Blätter, die Sie mit neulich gütigst übersandt! Denken Sie ferner an mich, auch in dieser Beziehung, — Lebru-Rollin, Struve, Decker 2c. Bon Amalie Struve haben wir hier mit größter Theilnahme den Bericht über die babischen Borgänge gelesen; man sieht wohl, woran es gessehlt hat. —

Unsere Zustände trüben sich mehr und mehr. Mit aller Heeres- und Geldmacht sind die Regierungen boch nur verlegen, schwach und furchtsam und unfähig etwas hervorzubringen; sie leben vom Tage, unter Schrecken und Angst, die sie durch Uebermuth und Jubel bestäuben möchten. Bon Erfurt erwartet kein vermünftiger Mensch etwas, außer neue Zwangsanstalten, zu benen Erfurt nicht nöthig wäre. Die Haltung der Demostratie ist bagegen vortreffsich, sie stärft und veredelt sich mit sebem Tage, und ist der bei weitem gestinbeste Eheil ber Natson, die wahren Aristen, die es unfehlbar auch zur Kratie bringen. So welt ist

es gekommen, baß alte Preußen mit Gleichgültigteit, ja mit Bergnügen bie Einsprache Desterreichs feben! —

Fraulein Solmar gab mir gestern beifolgenbes Briefchen für Sie. —

Nun leben Sie wohl! Haben Sie guten Muth und frische hoffnung; es wurd Ihnen sicher noch viel Gutes begegnen! Thun Sie sebem Tage sein Recht, die Lösung der kleinsten Aufgade trägt mit bei zur Lösung der größten, allgemeinsten. Vor allem lassen Sie sich in Ihren eigensten Gefühlen und Ueberzeugungen nicht irren, sich nicht das ursprüngliche Gottvertrauen durch Grübeleien verkümmern, die den Leuten, welche sie lehren und ausbreiten, meistens nicht einmal Ernst sind, sondern nur ein Modeschmud, den sie erborgt haben.

Orute ift ein heller Sonnentag, boch bie Luft noch talt, indeß fühlt man die Rabe bes Frühlings. Möge er Ihnen Gosundheit und Beiterkeit bringen! Leben Sie wohl! Mit bester Gestunung Ihr

hochachtungevoll ergebener Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 10. Marg 1850.

### XXXIII.

# hochverehrtes fraulein!

So lange ohne Rachricht von Ihnen hieß ich Ihren Brief vom 7. gestern boppelt willkommen, weil er sowohl endlich Nachrichten, als auch gute Nachrichten brachte; Sie sind wohlauf, gutes Muthes, und zu guten Zweden thätig, — bas ist wenigstens bie Grundlage schönen Lebens, ob bann die Zugabe befriedigter Gefühle noch gewährt wird, hängt von besonderer Gunst der Götter ab, die solche oft, ihren Lieblingen sogar, nicht nothwendig erachten. —

3ch antworte fogleich, wegen ber Einlage für herrn Milnes, bie herrn Moris hartmann empfehlen

foll. Dieser hatte mir wohl selber schreiben kömnenz indest macht es mir die größte Ftende ihm trgendwist mäßlich zu fein. An die Familie Wynn kunn ich jest memanden empfehlen, Grote's find auf dem Lande und wenig zugänglich, an Lenis hat man jest 'nicht viel, so bleibt also nur Milnes! Sie sehen aus dem Brief an ihn, daß die Blätter jedenfalls abgegeben werden müssen, auch wenn unser junger Freund, wie dergleichen wohl vorkommt, die Lust verloren hätte, persönlich davon Gebrauch zu machen.

Sie fagen mir, Sie hatten eben bas britte hoft von Carlyte an mich abgesandt, bas ich natürlich noch nicht habe, allein auch bas zweite noch nicht, und eben so wenig die verheißenen Autographen. Das erste heft von Carlyle hat bei uns viel Anklang gefunden, mehr als in England wie es scheint, und die beiden entgegengesetzten Partheien haben sich darauf berufen. Grüßen Sie ihn bestens von mir, und ebenso seine Gattin.

3hre Mittheilungen über ible theunen Sandsleute: und beren Schickfale, fo wie über preiswürdigen Bemühungen, das Loos berfelben zu erleichteen, sie zu förderu, sind mir äußerst erfreulich. Der himmel sohnt alle guten Werke, und diese werden auch den Menschen unvergessen sein. Fahren Sie fort im handeln und Mittheilen! An Stoff und Anlaß wird es Ihnen — leider — so balb nicht fehlen! —

Ein vierzehntägiges Fluffieber hat mich zum erstenmal in biesem Winter bettlägerig gemacht, und ich erhole mich nur langsam, um so langsamer, ba sich bas rechte Frühlingswetter noch immer nicht einstellt; bie armen Rnospen sieht man noch eingehüllt, und offenbar wird es ihnen schon zu enge und sie möchten sich entfalten. —

Frau von Sohenhausen ist plöplich nach Minden gurudgekehrt; sie fühlte die größte Sehnsucht nach ihrer Tochter, und that Recht, diesem Gefühl zu folgen. Das hindert nicht, daß sie nicht doch wieder auch Berlin jest etwas vermißt! Mir ist es oft so ergangen! — Auch Fräulein Paoli ist nach kurzem Ausenthalt hier vor kurzem nach Paris abgereist. — Daß Fräulein Lewalb in acht Tagen abreist, wiffen

Sie wohl von ihr felbft; bas Briefchen an fie bat meine Richte gestern gleich abgegeben. 3hr lettes Buch "Erinnerungen aus bem Jahre 1848" gab mir bie erwünschte Belegenheit, einige Borte gur Empfehlung beffelben zu fagen, mas fie febr freundlich aufgenommen bat. - Sie feben, ber Rreis, ben Gie bier beisammen faben, ift völlig aufgeloft! Ein Ereignif, bas mir fo gut wie teines ift, bat ibn noch aulest febr aufgeregt, und ift mit beftigfter Beeiferung allfeitig besprochen worben; nämlich herr von Sternberg beiratbet, wiber Erwarten und num Erftaunen Aller, ein Fraulein von Balbom, ibm an Alter ungefahr gleich, ohne Neugeres, ohne Geift, aber von einigem Bermogen. Enbiofe Gefbrache werben barüber apfahrt, alle fleiten tomischen Borgange und Aeuferungen berporgeboben, und man erwartet mit größter Reugier, wie fich eine Che gestalten wirb awifchen Derfonen, won benen bie eine burchaus nicht für ein foldes Berbaltnife geeignet fcheint. Der Brautigam ift im Augenblide nicht bier, fonbern in Erfurt, wohin er vom unffifchen Gefandten gefchidt morben wielleicht taugt er boch noch eber zum Chemann als zum Politikert ---

Sein lettes Buch tenne ich nicht; wahrscheinlich sind bie "Mährchen" gemeint, die viel Unanftinbiges ententhalten follen.

Mit : großem Aucheil , nind- Bergnitgen hab' ich hartmann's "Rrica um ben Balb" gelofen, unb bas Buch nun in Umlauf gebracht; es ift viel Frische barin, Nationales und Deriliches, und wenn auch binweieber bie Ausführung bem Plane nicht völlig gu entsprechen scheint, so ift ibas Ganze boch eine eble Dechtung, wie ber Schmadliche Albne mie eine liefern wirb, ber in feinem gegierten Blatt , Europa" mit nasemeisem Dobne baeüber abzusprechen fich erlaubt. Diefes Mittelaut in Dentichland, biefe ternlofen Phrafenbalge, in ber Politif Bagenn - Bothner Erof und fankitutionielles Anechtvoll, find ein Univant unferer Litteratur wie unfener öffentlichen Buftanbe. Bas ich über biefe fouft urtheile, lefen Sie in bem Brief an Milues. Ich babe nur bingunufugen, bag und bie Freisprachung Temme's buchlich erfreut bat, und haß bas Muftreten, bes altern. Willigen in Schleswig-Dolftein mabricheinlich wichtige Bolgen baben mirb. ---

Bielen Dank für die "Hausehald Wonde", die ich biefer Tage ampfangen habe, und nun gleich desen werbe; fie versprechen angenehne und werthvolle Unterhaltung.

Grüßen Sie mir bestens Herrn' Morit Hartmann und sagen Sie ihm meine besten Bünsche! Er soll recht ernst und streng sein in England, und vortrefslich Englisch lernen! — herrn Dr. Bamberger's Schrift haben wir hier mit schwermüthigen Betrachtungen gelesen; ihn selbst sah ich hier im Sommer 1848 bei herrn Dr. Oppenheim — welcher Wechsel seitbem. —

Leben Sie wohl! Alles Beste für Sie treulich wünschenb, mit inniger hochachtung und bankbarer Ergebenheit

· Ihr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 12. April 1850.

Jeh verstehe bie pathetischen Ansrufungen nicht, zu benen bie Erzählung von Fräulein Pavli's Schidfalen Ste veranlaßt, weil ich biese nicht kenne; ein paar Grundzüge berselben muffen Sie mir zum Berftändniß boch mittheilen.

793 1 t r...

### XXXIV.

## Veregrtes fraulein!

Mit Freuden zeig' ich Ihnen zur Beruhigung an, daß nebst dem Briese vom 16. April nun auch ber vom 23. März nebst seinen Beilagen in meinen händen ist, und ich sage Ihnen den innigsten Dank für alle reichen Sendungen und Mittheilungen! Die Authographen waren mir auch diesmal höchst exwünscht, und besondens frent mich das Blatt von Struve, bessen Dandschrift ich lange stanendenbetrachtet habe, ohne daß mir ihr Charakter einkeuchten wolltes die Handschrift Caussidiere's lobt ihn nicht, sie macht keinen guten Einbruck, aber die List, mit der Sie folde erlangt haben, ift febr artig, und verpflichtet mich Ihnen auf's neue; nebenher gesagt, find' ich seinen Bein ziemlich theuer, und ich bin froh, baß ich ihn nicht zu bezahlen, nicht zu trinken brauche!

Der Brief von Moris hartmann hat mich sehr gefreut; sein Urtheil über die Engländer muß ich unterschreiben, doch wollen wir es nicht voreilig laut werden lassen! Grüßen Sie ihn bestens von mir. Ich hosse, die Bekauntschaft mit herrn Milnes ist nun gemacht, und zu beiberseitiger Zufriedenheit. Solche Käben spinnen sich leicht weiter, und führen zu andern Verknüpfungen. Meine besten Wünsche bazu!

Bus Sie mir über bie Geschichte von Betty Paoli mittheilen, macht mich tief traurig. Ich wußte von biesen Umständen nichts, und sage keinem Menschen davon. Ein solches Geschick, bazu erzogen zu werden, und dufür so begabt zu sein, — es ist entseplick! Ich sinde, neben solchem Unglud muß berzenige, ben es nicht getroffen hat; ber verschont geblieben ift, fich fast schämen über feinen Borzug, ber fo ganz Glad ist, nicht Berbienst. — Sie ist sept in Paris, und sieht sich bort lernbegierig um, obschon bie Stabt ihr nicht einen so ganz neuen, über-wältigenben Einbrud gieht, wie z. B. Italien es gethan hat. —

Don einem: Geheimniß komm' ich zum anbern! Denn als Geheimniß möcht' ich fürerst noch bewahrt wissen, mas ich Ihnen über Carlyle vertrauen will! Sein zweites Pamphlet, über bie Gefängnisse, missällt mir ganz und gar; wie ist er so hart geworden, so unmenschlicht! In dem ersten war er schon streng, aber die. Strenge schien noch aus der Menschenliebe hervorzugehen; das zweite ist nur rauh und hart, und doppelt hart dadurch, daß er sein Ansehn, seinen Humor dazu herziedt, um den Menschen die Härte zu predigen. Als ob man das nöthig hätte, als ob nicht immer das Gegentheil dringend nöthig wäre, um die Wildheit und Grausamkeit des Renschenkhieres zu mäßigen! Ich bin sehr irr' an Carlyle geworden, und fürchte, er ist es selber an sich geworden. So lange hat er

gefchwiegen, und nimmt nun jur Ungeit bas Bort, unb rebet was wicht taugt und nicht nütt, benn Fruchtbares und heilendes weiß er boch eben fo wenig über bie Noth ber Beit zu fagen, als es Anbere bisber gewußt haben. Gogar feine Schreibart will ju ber neuen Tonart nicht baffen; wo nicht Barme bes Gefühle, we nicht innige Denschonliebe mattet, ba ift ber Dumor nicht am Plat, ba wirb, was fonft Grazie bes Ausbrucks war, ju bartem Stein. Dir thut es ungemein feib, ben eblen und boben Beift fich fo vererren zu seben, fo leib, bag ich in ber That mein Diffgefühl noch als Gebeimniß bewahren will, und ich bitte Gie bringend barum, weber ibm noch Anbern etwas bavon zu verruthent Biellricht finbet er fich noch gurecht, und geht bann wieber auf bem guten Bege muthig vorwarte; an bem Manne von folder Begabung barf man nicht fo ichnell verzweifeln. bente, er wird unter feinen Landsleuten genng Gegner finben, bie ihm bas Erforberliche fagen. orbentlich lieb, bog ich nicht in bem Kall bin ihm fchreiben zu muffen. -

Bie viele, sonft bedeutenbe, aber im Grunbe boch nur fcwache Menfchen find ier neworben qu ben Ereigniffen, find von ihnen überfüllt, erbrück! : Dargn artennt man, bob fie nie bie, Babrbeit ber Dinge recht geseben ober gefühlt, baß fie fich ein Bilb banon gemacht, bas fich gur Birtlichkeit verbalt wie ber Bobe gur Gottheit, und wenn ihnen ber Gobe gerfclagen wirb, fo meinen fie es gebe feinen Gott mehr. Die armen Schwächlinge! Die Zeitgestalt gebt über fie binmeg und gertritt fie unerachtet ihres Bebgeschreis! Gie fürchten fur bie Bilbung, fie verfunben neue Barbarei; fie felber find Barbaren, ihre Bilbung alter Plunber! - Eine Frau beschämt fest viele Manner, eine eble Frau von hellem Beift und warmem Bergen, bie unfere Reit flar verftebt, bie Ereignisse in ihrem mabren Ginn erfaßt; ich rebe von ber Grafin b'Agoult; lefen Gie fobalb Gie konnen ibr neuestes, vortreffliches Buch: "Histoire de la revolution de 1848 par Daniel Stern." -

Fraulein Lewalb ift jest am Rhein, wohin auch Dr. Stahr von Olbenburg kommen wirb. Sie werben fle bann balb in England feben! Es thut mir leib, fie bord niemanden empfehlen zu können; das Wynn'sche haus ist verschlossen, und an Mrs. Grote kann ich seine nicht schreiben. Man muß mancherlei auch bemognten Glutt überlaffen, das meift mehr thut, als all unsere Betreibungen, und biesen oft entschiedne Querftriche macht.

Ihre Tante ist jest aus Dessau hier, sehr leibend, sehr gealtert, aber nur um so unruhiger und anspruchsvoller; und biesmal — ich muß es gestehen, mir weniger genehm als sonst. Ein Besuch bei ihr kostet mich einen halben Tag, und ich habe selten einen solchen frei; die Nachwehen der Grippe lassen mich manche Luft, die Andern noch leiblich ist, als seindliche empsinden, und zu Hause muß ich mehr sprechen, als mir taugt! — Auch Miß Atcherlep ist wieder hier, und bleibt einige Wochen, zu sehen wie ihrer Freundin Gräfin Dahn die katholische Seelenkur bekommt, in die sie sich gestürzt hat. —

Das Fragment von Lewes in bem "Leader"

bünkt mich nicht beffer, als sein festherer Roman; bies ist nicht sein Fach. Ein Schaufpiel von ihm foll auch erschienen sein; ich: bin seboch gar nicht bogierig es zu sehen; auch bas kann sein Fach nicht fein; er ist ein Kritiker, und sollte sein Talent zunächst bei sich felber in Anwendung bringen.

Bon Sternberg's bevorstehender Heirath hab' ich Ihnen schon geschrieben; er ist von Erfurt zurück, und bas Geschrei hat sich ein wenig gelegt, aber ben Betheiligten selbst scheint bisweisen etwas seltsam zu Muth, indem die Sache vorschreitet! Im Kleinen wie im Großen, — man hat Bedenken, Angst, und thut es boch! So sett in Erfurt, den Regierungen ist schwill und bange, daß man ihr Werk annimmt, sie sinden sich verstrickt, und stricken boch wetter, dis sie boch endlich alles zerreißen werden. Denn es ist undenkbar, daß sie ein beutsches Parlament mit so vielen noch übriggebliebenen Resten von Freiheit schließlich anerkennen innd bestehen lassen. Ihr herr Bruder wird in Erfurt eine gute politische Schule: durchmachen; bie mecklendurgischen Sachen Ind auch nicht erkedigt burch ben Grafen von Billow und herrn von Schröter; lottern temme ich rocht gut, er ist ein scheinheitiger Resthetiker, aber kein Staabsmann, und kein Mann ber That; er kommt zu nichts, als höchstens zum Portefeuille. Die Nation kümmert sich um folches Gelichter nicht! —

Ich febe von meiner Barte fortwährend mit Muth und heiterkeit auf die Entwidlung ber Dinge; ba ich mich gang ber Vorsehung anschließe und ergebe, fo muß meine Sache stegen; es gehört zur ganzen Anlage ber Beltgeschichte, baß es bisweilen funf Atte giebt, in benen vier vorhergehenbe sich auflösen. —

Leben Sie wohl, behalten Sie guten Muth unb frische Thätigkeit! Sie werben mehr von bem jetzigen Drama sehen als ich; benken Sie bann, wenu manches eintrifft, an mich, ber es vorhergesagt. Besonbers aber bleiben Sie gesund!

. Griffen Sie Carlyle's; ich will warten bis bie Pamphlets vorüber finb! Unb gruffen Sie bestems hartmann unb frines Gleichen.

Mit hochachtungevoller Ergebenheit

Ihr

gehorfamster Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 26. April 1850.

Meine Richte Lubmilla unb Fräulein Solmar grüßen freunblichst! Wer ist bie Mrs. Gastell, Berfasserin von Mary Barton? —

### XXXV.

Berlin, ben 2. Juni 1850.

# Verehrtes Fraulein!

Sie glaubten gewiß längst in meinen Händen, was ich erst vorgestern empfing, Ihren Brief vom 3. April, er wurde bei mir von unbekannter hand abgegeben, und von dem Obersten Malcolm, dem Sie ihn anvertraut hatten, habe ich nichts gesehen noch geshört. Kurz vorher bekam ich Ihren Brief vom 13ten Mai nebst dem von Moris hartmann, auch etwas verspätet, wenn auch weniger als jener. Mit den durch Güte oder überhaupt durch fremde Sorgsalt beförderten Briefen geht es fast immer so, und manche Berwirrung wird badurch verschulbet; ich will davon

wenigstens Anzeige machen, bamit Gie mich feiner Nachläffigleit zeihen, bie ich nicht begangen habe, nicht leicht begehe; und gewiß nie gern! Dir war alleibings anfgefallen, buß 3hr Brief vom 18. Dai Ro. 4 und 5 ber Carlyle'iden Dampblete brachte, mabrenb mir Ro. 3 noch fehlte, aber bag letteres fcon am 3. April für mich abgegangen war, konnt' ich nicht vermuthen. Nun hab' ich alles vollstänbig, und fage Ihnen für alles, bie lieben Briefe und reichen Beilagen, ben marmiten Dant! Die Carlule ichen Mugschriften enthalten gewiß viel Geift und Bahrheit, auch find bie neueften weniger bart ale bie zweite, aber im Gangen tann ich weber ihre Richtung gutbeißen noch ihre Art billigen. Der Berfaffer ift augenscheinlich irre geworben an ben Buftenben ber Belt, und mochte umtehren in frühere, bie nicht mehr ba finb, und bie boch ebenfalls nicht gang gute gewefen fein Winnen, weil fie folde, wie bie gegenwartigen, bervorgebracht baben. Wenn wie ben berabgeroften Stein nur wieber auf ben alten Fled binaufbringen, ws er fich nicht halten tunn, so bifft

und bas nichts, wie es bem Gifpphas nichts bilft! Der Staatsmann fomabl als ber Philosoph muß bie Dinge aubend anfehn, beiben liefent jeber Buftanb ber Belt immer genug Positives, um nie ben Muth an verlieren. In ber ichlimmften Bebraugnig muß man am meiften vorwärts ftreben; bas Couffevoll bes Columbus, bas ihn gum Umfebren zwingen wollte, mare ficher babei untergegangen, bie Beharrlichfeit bes Führers rettete baffelbe. 3d will unter feinen Umftanben es mit jenem Schiffevelf halten, immer mit bem Columbus. An Carlole's tiefer Befinnung, an feinen ungerftorbaren Menfchenliebe, an seinem erblichen Gifer für bie Babrheit, fann ich nicht ameifeln, nur glaube ich bag fein Blid burch Befangenheit getrubt ift, und bag er fein Stillfcweigen, auf bas er fo foly mar, im ungunftigften Angenblide gebrochen bat. Dies alles jeboch bleibe unter une; wenn er mir fcreiben folite, merbe ich feben, was ich ibm fagen kann; ich möchte nicht burch Biberfpruch, ben er leicht migverftaben founte, noch mehr irre unden; er gebort ju ben Mannern, bie fich am leichteften zurecht finden, wenn man sie sich selbst überläßt. Sagen Sie ihm einstweilen nur meinen herzlächten Dank für die freundliche Jusenbung!

Die Zeitschriften von Dickens und Lewes sind erfreuliche Erscheinungen; sie bringen viel Gutes, und unfre National - Zeitung hat sich aus dem Leader mit ehrenvoller Erwähnung der Duelle schon einiges angeeignet. Ich staune über den Fleiß des Herrn Lewes, und was er alles zugleich betreibt; eine sochenschrift, einen Roman, und ein Leben Goethe's! Und kurz vorher die theatralischen Arbeiten! Aus Ihren letten Neußerungen erkenne ich mit wahrer Theilnahme, daß seine Hauslichkeit nicht so schollen. Ich wünsche, daß es ihm gut gebe, und besonders auch, daß seine Zeitschrift glücke.

Bas Sie von unfern beutschen Landsleuten und gum Theil auch von ben frangofischen Rüchelingen, er- guben, ift freilich nicht immer zu beren Lab, und

möchte es für die Personen selbst wie für die von ihnen vertretene Sache oft anders wünschen; indessen mit dem Unglück darf man nicht rechten wie mit dem, der im Sieg und Bortheil ist, und zum Theil ist sa auch das Unglück eben deßhalb da, daß es den Menschen läutre und stärke. Sie erzählen übrigens die kleinen Auftritte und Borgänge so anmuthig und mit so gutem Willen, daß den Geschilderten daraus kein Schaden, sondern nur erhöhter Antheil erwächst. Bleiden Sie den Bedrängten ferner die hülfreiche Landsmännin; die Saat, die Sie ausstreuen, wird sicher gebeihen!

Sie haben ja nun ohne Zweisel Fanny Lewald in London, und mit Leitung und Förberung des lieben Gastes alle hände voll zu thum! Lassen Sie mich bald hören, wie es ihr ergeht, wie ihr die neue Welt gefällt, und wie sie Klima, Sprache und Menschen bort verträgt. Ihrer letten Schriften wird bei uns vielfältig gebacht, und großentheils gunstig. Ein v. L. (von Lepel?) hat in der beutschen Resorm — einem wenig geachteten ministeriellen Blatt — eine

Plutarchische Parallele zwischen the und Sternberg gezogen, die beibe Theile vereinigen Winne gegen ben gemeinschaftlichen Feind, wenn nicht seber Theil etwa vorzieht, sich an den Pfeilen zu frouen, die ben andern treffen! Sollte wirklich herr von Lepel der Bersasser sein, so wäre es nur gewohnte beutsche Art, zwei frühere Freunde ohne Noth und Anlaß in aller Gemütheruhe dafür zu strasen, daß sie der Bekanntschaft so harmlos zugänglich waren. — Bon Fräulein Paoli aus Paris sehlen auch uns alle Nach-richten:

Wir haben endlich Sommerwetter, in welchem aber ber schnelle Wechsel von Tageshipe und Abendtühle leicht nachtheilig wirb. Ich befinde mich etwas besser, als bie lepten Wochen, habe einige erfrischenbe Spazierfahrten gemacht, und benke an einen größern Ausslug, der mich doch nicht zu weit entführen wird.

Leben Sie wohl! Ich wünsche Ihnen von herzen alles Gute. Jeber Lebenstag ist Saat und Ernte zugleich; sei beibes Ihnen reich und angenehm! — Graffen Sie hestens Ihre Gastfrenubin und den trefflichen hartmann. Sein Brief hat mich sehr gefreut; ich kann über heute wicht mehr schreiben. Mit unwanbelbarer Gesinnung

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

### XXXVI.

Berlin, ben 8. Juli 1850.

Mater ben willsommenen Briefen, bie mich bei meiner Ricklebe von hamburg auf meinem Tische grüßend erwarteten, besand sich auch der Ihre vom 12. Juni, verehrtes Fräulein! Er giebt besondets von Fräulein Lewald ausstührliche und gute Rachrichten, die ich mit geößtem Antheil ausnehme, benn ich wünsche von herzen, daß es ihr gut gehet Einige der Ersfolge, von demen Sie berichten, übersteigen alles mas man erwarten konnte, die Gesellschaft ist wirklich undereihendar, und mit Geschick waer Glück dauf man ihr alles zumuthen; die englische nun gar gleicht

gewissen Mönchsorben, bereu Regel zu strenge ist, als baß sie burchaus zu halten wäre. Bon Fräulein Lewald selber habe ich ebenfalls einen Brief vorge-funden, der ihre ersten Eindrüde von London und ihre Tagesmühen lebhaft schildert. Das Reisen ist immer eine Arbeit, wie sehr muß es daß in England sein! Ich habe an meinem neuesten kleinen Bersuch erfahren, daß ich einen großen nicht mehr unternehmen barf!

hamburg wieberzusehen, lag mir seit Jahren im Sinne, ich war seit bem großen Brande nicht bort gewesen und hatte eine wahre Schnsacht, das Bild des Bergangenen mit dem des Gegenwärtigen durch ben Augenschein auszugleichen. Die Studt hat unzudlich gewomen an Schönheit, Pracht, an zweilmäßigen gedeihlichen Einrichtungen, aber mir war in den neuen breiten Straßen doch nicht recht beimisch, und sich frente mich der ulten krummen und engen, die vom Feuer verschont geblieden und noch der Ausberust der alben Best sind. Meine Erinnerungen geden sehr weit zuelich, so weit, daß alte Leutu mir gewisse That-sachen abstritten, die über ihre Lebenszeit hinaus

zurudlagen, nicht aber über bie meine, und für bie ich freilich keine Zeugen mehr aufrufen konnte. Erft went ich bas Jahr 1794 als ben Anfang meiner hamburgischen Erinnerungen nannte, senkte ber Wiberfpruch mit Staunen und Ehrerbietung ben Degen!

Fraulein Solmar, bie wie meine alte Dore hamburg noch nie gesehen hatte, mar entzudt von ber berrlichen Stadt, ihren reichen und mannigfachen Baffergegenben, ihren Barten, Lanbhaufern. wohnten im Jungfernstieg, hatten bas prachtige Alfter= beden ftete vor Augen, machten taglich bie ichonften Ausfluge, murben vom Wetter ftete begunftigt. Elbe und Alfter befriedigten bath nicht mehr, bie Binnenlanberinnen wollten an Die Gee! Fraulein Solmar, Dove und meine beiben Richten, welche bie Fahrt ichon früher gemacht hatten, ichifften nach Belgolaub, wohin ich nicht mit wollte; ich machte unterbeffen einen Abstecher nach Riel, wo mir ebenfalls genuftriche und gehaltvolle Tage befchieben weren; ich besuchte bort meinen alten Freund ben Beneral von Billifen, ber bie fammelichen fcbleewig-holfteinifchen Truppen befehligt und eben jest in einer bochft eigenthumlichen Stellung bie schwierigfte Aufgabe ju Wifen bat.

Die ganze Reise, welche nicht brei Wochen gebauert, hat mich boch wunderbar erquickt und mit frischen Eindrücken und Bilbern erfüllt. Dies hinderte nicht, daß ich unmittelbar nach der Rückfehr erkrankte und ein paar Tage das Bett hüten mußte; eine Erkältung, der ich nicht hatte nachgeben wollen, und Anhäufung von Galle in Folge der Sommerhipe brachten eine Art Kriss hervor, durch die ich mich mit dem Uebel in aller Eile glücklich absand.

Ich komete während bes kurzen Ansfluges unseres politischen Jammers und Bubes ziemlich: vergessen; bier siel er mir sogleich mit vollem Gewicht wieder auf die Brust. Die Presverprbnungen, die Polizei-pusilereien, die Berwirzungen unserer Rechtspflege, das Staden der Erfurter Sache, endlich der Friedensschluß mit Dänemark, — das alles liefert mehr Stoff, als der Tag verarbeiten kann. Besonders erregt der dänische Frieden Unwillen und Beschämung, die allegennten Preußen selber sind anger sich über dies Be-

fenntnif, bag Preugen ben meifahrigen Rrieg ohne Recht und 3med geführt babe, und gleichfam wie einen Irrthum aufgebe, ben man enblich eingesehen. In ber That muß man fragen, warum bat Breugen ben Rrien ungefangen? Die Bemggrunbe, bie man angab, find augenfdeinlich nur Bormanbe gemefen, und für biefe ift alles Blut vergoffen worben, bas nun Rechenschaft forbert: Gine ichmadwolle Gefchichte, beren Enbe noch nicht zu erseben ift! - Die Guchen im Großen und Ganzen geben unverandert ihrer weiteren Entwidung zu, alles forbert fie auf ihrem Bege, bie Sanblungen ber Gewalthaber arbeiten am eifrigften in biefer Richtung, bie jum unfehlbaren Berberben ffibrt. Benn ich irgend einen Gurften febe, ber gerecht und wohlmollenb und ungeiret von blinder Leibenfchaft nur bas: Befte feines Lanbes anftrebte, tren ju feinem Bolle ftanbe und mit ibm vereint bas Licht ber neuen Beit anerkennte und pflegte, bann wollte ich glauben, baf ber Strom ber Revolution foden, in beilfame Bewäfferungefanale übergeben fonnte ; aber mo fabe man bergleichen jest? giebt es irgent einen Punit, wo foldes Zutrauen fich befiftigen konnte? Alfo, bie Wogen ftürmen weiter! --

Der Londer und Carlyle's Pamphlet Ro. 6 find rechtig angekommen, und ich fage Ihnen für Ihre gutigen Sendungen wieberholt ben besten Dant. Auf Carlyle's verworrene und eigenfinnige politifche Borftellungen tann ich mid nicht einlaffen; mag er feben, wie er zurecht tommt! Daß er tein Staatsmann ift, beweift er burd biefe Schriften fonnentlar, er bat feinen Ueberblid, fieht nur Gingelnes, unb bas Gingelne flebt man nur richtig, wenn man es auch im Ganzen fieht. Seine: Einwenbungen gegen Parlamente, Rationalverfammlungen, Rammern z. find von ber Art, bag fle gegen alle menfchlichen Einrichtungen ju gebrauchen find; bag jene Bebilbe Rothbebelfe, won ben Irribumern und Mangeln, bie allem Menfchlichen anhaften, nicht freie Gulfemittel find, bebt ihren Rupen, ihre Uneutbehrlichkeit nicht auf. Mit gleichem Rechte kann man bie Biffenschaft, bie Runft, bie Rirche, ben gangen Staatsplunder angreifen, ja bas Christenthum felbit, und ihm beweisen, bag es gar nicht leiftet, mas es leiften foll. Will er befrmegen

siles genannte abschaffen ?: Er fage, was an beren Stelle treten soll, und wenn dies taugt nud einschlägt; bann wollen wir ihn loben. Das leere Loszischen gegen die Formen der Freiheitessache und das Recht des Bolfes mögen ihm die Ariftofraten und Deskinten banken, deuen dergleichen gefällt, obschan ich weit entfent din anzunehmen, daß er deren Beisall woller Daß er in England selbst so viele Gegner sindet, acht ich für oin gutes Zeichen. Wenn: mich nicht alles trügt, gehen in England jeht große Weründerungen der Denkart vor, die künstig schwer in's Gewicht fallen werden.

Geffen Sie Fraulein Lewallt und horrn harts mann bestens von mir; ich kann beiben jest nicht schreiben, und ein unmittelbauer Aulas brangt nicht bazu. Meine Augen und fonftigen Rrafte muß ich: fehr zu Rathe halten.

Ban Fräulein Pacii, von Frau von Sohenhausen, von Fräulein. Tarnow — hör' ich nichts. Ich seine gern vorans, baß es offen wahlergeht. Jum Binten zieht vielleicht. Berkin sie auf's neue an, bas im Sommer genn geminden und vergessen wirb. — Auf meinem Tische lag auch eine Karte von Marte Schnich, bie sich bei mir anmelbete "im Auftrage von Fräulein: A. Bölte, welche sie in einigen Tagen sehen wirb<sup>4</sup>. Ich habe nichts weiter von ihr in Exfahrung bringen können.

Die Worte über Früulein: Lewald im Leader sind boch ohne Zweisel von herrn Lewes? Er hat es gut gering gemnint, hütze aber seine Worte und Wendungen besser wählen können. Die Tagesschriftsteller sind eine ber grausamsten Menschenklassen, sie opsern alles, was Andere betrifft, unbedenklas dem kleinsten Bortheil bes eignen Erscheinens; wo sie nicht schlachten wollen, rigen sie wenigsbens, sie wollen zeigen, daß sie Blut vergeiehen können.

Leben Sie wohl, und ftarten Gie Gesundheit und Muth, die man in allen Lebensvorfallen braucht! Ich will auch mein bestes thun, meinen Rath an mit selbst zu bethätigen. — Fraulein Solmar trägt mir die freundlichsten Gräße an Sie auf. Behalten Sie uns ferner in gutem Aubenken! Mit inniger hochachtung

Barnhagen von Enfe.

Freund Sartmann möge, laß' ich ihm sagen, eifrigst und gründlichst die englische Sprache lernen! Er wird schon erfahren, welche Macht lebendige Sprachkenntniß ist. Ein Leben von huß foll er schreiben, aber für sich allein, nicht mit Mrs. Austin zusammen, was ich überhaupt nicht begreife! —

tag og vilka i lage drædigskrive fledge av Det stor far vilkig tilstrekkelse for fledge form

and the state of t

AND A SHEET SHEET HE ALL A BOLL OF A SHEET

XXXVII.

Berlin, ben 3. November 1850.

## Verehrtes Fraulein!

Por allem beglückwünsche ich Sie wegen Ihres angenehmen Ausenthalts, Ihrer neuen, wie es scheint so sehr befriedigenden Berhältnisse! Ihre Schilberung bes von Ihnen versuchten Landlebens ist zwar ebenfalls ungemein günstig, aber doch ist es mir für Sie lieb, daß Sie wieder in London, und besonders auch ber Familie Carlyle sind, denn zu Ihrem Bohlbesinden gehört doch nothwendig geistige Anregung, die durch die gelehrte, welche Sie seht in Fülle haben, keineswegs zu ersehen ist. Ich habe nun die Carlyle'schen

Tagschriften sammtlich empfangen, und möckte mit ihm gerade über biese am wenigsen wich besprechen, ba wir unfre Ansichten schwerlich vereinigen könnten, allein sehr gern über viele andre Gegenstände, die und nicht entzweien würden; sein Geist ist einmal ein ursprünglicher, und seine Gesinnung muß ich für ächt und gut halten, auch wenn ich sie gegenwärtig durch trübe Borstellungen verirrt glaube. Grüßen Sie ihn, ich bitte, in diesem Sinne bestens von mir, und sagen Sie ihm meinen verbindlichsten Dank! —

Wir haben hier ben Besuch bes herrn Milnes gehabt, und und seiner sehr gefreut; er scheint um vieles ernsthafter geworben, ohne baß bie Quelle seines humors und heitern Lachens versiegt wäre. Er hat einen welten Gesichtstreis, boch immer ben Standpunkt eines Engländers, und man kann freilich nicht verlangen, daß er einen andern habe. Fast jeden Tag war er bei mir, fast jeden Abend bei Fräulein: Golmar, wo er sich fehr zu gefallen schien. Er besuchte auch den hoft, und war daselbst sehr wohl ausgenommen, phaleich er vor einigen Jahren in

einem Auffat über Perufen ben Ronig etwas hart berührt hatte. Freilich haben feitbem viele hartere Berührungen Statt gefunden, bie benn auch weniger vergeffen finb! —

Miß Lupton hab' ich nur flüchtig gesehen, zuerst bei Besichtigung bes Neuen Museums, wo ich sie zufällig traf und wunderbar gleich erkannte, dann bei Fräulein Solmar, wo sie aber nur einen Theil bes Abends blieb. In ihrer Art und Richtung erschien sie, wie auch in ihrem Aeußern, unverändert. Ich beneide sie um ihr Studium bes hebrässchen!

Mit der Gesellschaft sieht es gegenwärtig betrübt aus, und der Winter läßt sich traurig an. Zwar der Prunk der großen Welt wird nicht sehlen, aber auch er dürste diesmal aus mancherlei Gründen geringer und nuch trostloser sein als gewöhnlich. Wir sind durch die politischen Ereignisse sehr aufgeregt und bewuruhigt, sie treffen aufs empsindlichste biesenigen, die dieher nur gewöhnt waren zu schlagen. Die Leute wissen nicht mehr aus noch ein, und ihre Berwirrung

ware ergötlich angufchauen, batten fle nicht bas Steuer bes Schiffes in Banben, auf bem wir anbern alle mitfahren. 3ch rufe zwar noch nicht, wie einige Altpreußen mit bittrem Schmerze thun, Finis Borussine! boch fteht es fcblimm genug mit une, und bie Wege, bie une wieber ju befferem Stanb führen konnen, find arg verschüttet, babei ift es noch bie Frage, ob man nur bie Luft habe, fie ju geben. Fur meinen Standpunkt, in meiner Ansicht, orbnet fich alles richtig ju großen allgemeinen 3meden, von benen bas Difliebige, Traurige ale geringfügig binfcwinbet. Deine Buverficht und mein guter Muth find unerschüttert. Doch mare es fur une fomache Menfchen unverzeihliche Doffahrt, immer fo boben fichern Stanbpunkt, gang bicht bei ber Borfebung, behaupten ju wollen, es gegiemt: und, bieweilen unfere Schwäche ju zeigen, gang in ber Einzelheit bes Tages zu leben, und beren Butes und Schlimmes lachend nub weinenb mitgunehmen. Da haben wir benn eben fest gar vieles bier, mas febr gum Beinen ift. Und überbies ben

Rovember, ber unter allen Monaten ber trubfte, ber leblosefte ju fein pflegt! ---

Ich halte mich gegen Wind und Better noch ziemlich gut, werbe aber bem Winter schon meinen Tribut bezahlen muffen! Diese Jahreszeit ist mir immer seinblich, sie besiehlt mir jedenfalls Einschräntung meines Schreibens, weil meine Augeu mehr von Kälte und Feuchtigkeit, als von helle leiden. Bum anhaltenden Arbeiten, wie ich es wünschte, habe ich es noch nicht bringen können, und mir liegt doch so manches auf, was ich vor dem Scheiden abthun möchte. —

Bon neuer Litteratur ift wenig zu fagen, boch erscheinen gelehrte Werte in Fülle. Ein Leben Mirabeau's von Pipitz (in Wien) fann ich bestens empfehlen; besgleichen eine Rovelle von Mexanber Jung (in Königsberg), "ber Bettler von James Part", — baß beibe mir gewibmet sind, besticht mich nicht. Die herren Peut und Wolfsohn kindigen eine Zeitschrift "Deutsches Museum" an, von ber sich viel hoffen läßt;

bie Unternehmer wollen sebach Leine Francubeitrage, fo mögen fie fich in Acht nehmen, bag ihnen bie Musen nicht gram werben!

Ich habe bie Halt-sieber von Mis Jewebury gelesen, mit geringer Befriedigung. Die englische Sinnebart ift gar zu eng, soviert immersort die größten Rudfichtenz wer nicht biese Hosseln zerreißt, dem dann freie Dichtung nicht gelingen. Aufgedrungene Jiererei und heuchelei erstiden des indere Bahrheit. Die Längen und Beitläusgleiten sind inicht auszuhalten. Eine Reine Mis taun gegen biese Uebeiftunde nicht ausstennen; da muffen wenigstens Lords und Peeresses in den Kampf treten!

Wenn Sie herrn Lewes sehen, so sagen Sie ihm boch, baß ich seinen Leader bie vortrefflichste Beitschrift finbe, reichhaltig, geistvoll, kuhn und frisch. Bohl möcht ich wiffen, wer in Ro. 30 S. 707. 8. ben Auffat Financial and purlimmentary reform gesichteben hat, er zeigt ben größten, feltensten poli-

tischen Blid, jund fein Inhalb faun nicht genug beberzigt werbens - in ber ihr in ber

Nichte Lubmilla entbedt bieweilen Morgenblatte Schilberungen aus England, bie fie mir als von befannter Sand berrührend bezeichnet, und bie ich auf biefe Empfehlung bann, gern machlese. --Die Gebreiben bed englifden Lebens ... und . Eroibens tommen bier aft bell ju Tag; ohne bag bie Borgige miffannt werben. Fün uns Deutsche find bie englifden Einfluffe-ufehr zweifelfafter, Rotur ; im Allgemeinen gemiß! bie frangofischen beilfamerge bach wir haben faum noch bie Bable wir, werben uns junachft wohl ruffifchen bequemen muffen. :- : Bum Ghich baben alle beutigen Erscheinungen und Gebilbe feine lange Dauer; ein Sturmwind und alles ift fort, ale war' es nie bagemesen.

Gie find beforgt für Medienburg? Inber Dentide tann od für fein Cand fein, groß, aber tiein. Die befandere Troibeit aber barf- nicht befteben, fie ift ein

Wang von dem Stoeben zur allgemeinen; in biesem Betracht muß nicht nur Ihr Meckenburg, sondern auch Kurhessen und Schleswig- holstein fallen, damit-es beiße wie Uhland singt: "Euch wird nicht anders angericht, als wie uns Allen."

Ihre Entzweiung mit Fraulein Lewald ift sehr bebauerlich, wurbe aber von mir ziemlich vorhergesehen. Sie beibe sind zu verschieben, um bauernd einverftanden zu sein. Fraulein Lewald ist noch nicht hier, wahrscheinlich in Bonn.

Meine Nichte Lubmilla und Fräulein Solmar empfehlen sich Ihnen bestens. Leben Sie wohl und bleiben Sie der innigen Hochachtung und Dankbarkeit versichert

Ihres

ergebenften

Barnhagen von Enfe.

Ihre Gaftreunde intereffirt es vielleicht zu erfahren, bag bis alliefte Luftpumpe, die von Otto von Guerle erfundene, nebst ben beiben Salbtugeln für 24 Pferbe, hier auf ber Königlichen Bibliothet verwahrt wird.

Fig. 4. (1) A problem of the control of th

A. C. Standard, A. Sta

:.'; .

talindan -

. 🕾 🎉 🖖 🕮

#### XXXVIII.

Berlin, ben 27. Februar 1851.

# Verehrtes fräufein!

Ihr angenehmer Brief vom 12. b. erinnert mich, wie sehr ich in Ihrer Schuld bin. Doch wenn Sie längere Zeit ohne Rachricht von mir geblieben sinb, so heißt bas nicht, daß ich nicht an Sie geschrieben habe, — vielmehr ist mir vor mehreren Wochen ein Brief an Sie, ber noch auf bie alte Abbresse lautete, aus London als unbestellbar zurückgekommen, man hatte auf ben Umschlag geschrieben: zone away, lest no address. Die neue Abbresse war nur auf kurze Zeit gegeben, und biese zum Theil schon abgelausen, ich

mußte Sie in unfesten Berbaltniffen, und felbft in befestigten war ein Ortswechsel nicht ausgeschloffen. Go mußte ich benn marten, bis Gie mir auf's neue fagten, wie und wo Sie leben. Daß Sie wieder in London und amar in ber Rabe von Carlvle's find, ift mir febr tröftlich. Sie ichilbern amar ben Aufenthalt, welchen Gie eben verlaffen haben, als mit großen Vorzügen verknüpft, beren Werth ich gewiß anerkenne und fchate, allein bie Schattenseiten fann ich mir lebhaft vorstellen, und grabe fur Gie muß ich biefe als ichwer zu ertragenbe vorausseten, wenigstens auf bie Dauer, benn auf furze Reit bineinzubliden mag ja bie bolle felbst micht obne Reig fein. eigentlich mit Ihnen fteht, weiß ich aber auch jest noch nicht; Gie lieben es von feber, bergleichen mehr anzubenten ale auszusprechen, und laffen ber Ginbilbungefraft einen Spielraum, ber fonft gang angenehm fein mag, nur nicht in Fallen, wo ernfte Theilnahme klar ju feben und zu urtheilen munfcht. Daß meinerseits biefe Befinnung unveranbert waltet, bavon find Gie ohne meine Betheurung überzeugt.

Bon mir felbst hatte in ber langen Zeit bes Schweigens auch wirklich gar wenig zu berichten gehabt. Grippe und Grippe und wieder Grippe hatte
ber hauptinhalt meiner Zeilen fein muffen. Und noch
leibe ich an ben Nachwehen biefer heimtückischen Krankheit; meine Rerven wollen noch gar nicht wieder in
Ordnung kommen., bas Feberführen reizt sie auf,
jeder katte Luftstrom; und Unthätigkeit und Wärme
kann ich noch weniger anshatten. Ueberhaupt merke
ich, daß bas Jahr 1851 nicht mehr das Jahr 1850
ist, sondern eines weiter, und daß sebes neue auch
neue perfönliche Erfahrungen und Betrachtungen mitbringt.

Doch will ich biesen in meinem Briefe nicht nachhängen, fonbern zu andern Gegenständen Abergeben. Ihre Schilberung gewisser englischen Juftande und Kreise trägt ein unverfennbaues Gepräge der Wahrheit, und trifft ganz mit den Bilbern zusammen, die ich mir auch anderswoher seit langer Beit aufgelesen. Die Borurtheile, die Leschränktheit welche dort herrschen, sind um so lästiger und em-

porenber, ale fie butch bie Uebermacht außerer Borthelle, in benen bie Englanber fo groß und machtig find, gleichfam getragen und befthutt merben, bas Anfebn und ber Reichthum ber Nation bient ihnen, unb wenn unfere Dummheiten auf Heinen Rachen babinrubern, fo fabren bie englischen auf folgen Linien-Immerbin, wenn ich nur nicht mitfahren mußt 3d febe, bag felbft bie ausgezeichnetften, bie freieften und fühnsten Beifter fich biefen Borurtheilen fügen, fie iconen und brachten muffen; bas mar boch in Frankreich felbft unter bem ftrengften Despotismus nicht ber Sall. Die gange englische Litteratur leibet an biefem Uebel. 3ch habe fürglich "Boe" von Dig Remebury gelefen, ein Buch gewiß geiftigen Inbalte, bie Berfafferin bat freie Bebauten, aber ift fouchtern im Ausbrud berfeiben und lentt vorflichtig in bas alte Beleife ein. Die Pruberie verläugnet fich fogar in gefdichtlichen Berten wicht. --

Fraulein Lewald war auch im Saufe bei Diß Bonn selbst, und kennt sie baher nicht bloß von bem einmaligen Seben bei Cartyle's. Ihre beiberseitige Entzweiung betlage ich, um best Berbrufes willen, bem Sie Beibe babei gehabt. Mettigens tranfe ich bem Berhältniffe schon bier nicht und weissagte kein heil bavon. Sie sind beibe zu verschiebener Sinnesart, und bie Wärme ber ersten Bekanntschaft mußte nur ben Gegensat schneller heraustreiben. Fräulein Lewalb hat ben Winter hier verlebt, reist aber in einigen Wochen an ben Rhein, wie ich höre.

Bon Frau von Hohenhausen, von Fraulein Paoli: teine Machricht! Ich sebe worund, baß es beiben: wohlergeht.

Wir haben neue litterarische Enstheinungen genug, aber wenig, wobei man verharren, wobei man ausrnheu, könnte. Die ungarischen Sagen von Therese Pulfity, haben vielen Beisall gesunden. Ginen Moman, von; br. War: Ring, einem schlestischen Arzie, kann ich Ihnen empsohlen; er heißt: "Die. Kinden Gottes", und behandelt den Grafen Binzenderf und die Herenhuter, somwie die gleichzeitigen Dresdener, Oosvert hälfnisse: Bon: ber Gwäsen Sahn erwortet man ein

Buch in Profa über ihre Bekehrung, und Lieber zu Ehren ber Jungfrau Miria. -

Bon unsern politischen Berwirrungen schweige ich. Die Fürsten- und Diplomatenhände sind noch unfähiger, als die der bisherigen Bolksvertreter, neue Zustände zu begründen. Die Natur wird schon etwas herausarbeiten, aber nicht etwas ihnen Wohlgefälliges! Einstweilen trägt das Bolk den Schaben, es ernährt die höfe, die Beamten, die heere reichlich, sich selbst künnnerlich. Wir haben neue Steuern und Abgaben in Külle, und weitere stehen in Aussicht.

Hränlein Solnar und meine Nichte empfehlen fich Ihnen bestend.: Sie sind auch nicht frei von Grippe geblieben, bas mante grimbe Weiter, war niemanden zuträglich; und nur zum Schein angenehm. — Miß Aupton habe ich nur ein paarmal gesprochen; sie war noth wie früher eifrig und ternbegierig, aber ihr unfere bentichen Staatssachen beutlich zu machen, ist mir schwerlich gelungen, so sehr sie mich ansfragte.

20 Daß Carlyie mir geschrieben but, wiffen Sie

atfo 3 baß er aber Antographen für mich habe, muß ich bezweiseln; bonn er ermeihent ihrer nicht, und hätte auch Gelegenheit gehabt, sie mir burch herrn Neuberger zu schien. Ihre Bersicherung beruht wohl auf einem Mißverstand. Ich will ihn auch keineswegs mit ferneren Zumuthungen quälen, sonbern bin ihm vollauf bankbar für frühere reiche Sendungen. Bon seinen Latter day pamphlets ist eine beutsche Uebersehung angekündigt; sie sinden bei uns vielen Widerspruch, besonders bie Anpreisung der Sklaverei.

Leben Sie wohl! Meine besten Bunsche für Sie! Was aber in gegebenen Fällen bas wahrhaft Beste ist, wissen wir armen Sterblichen selten zu bestimmen, weber für Andere noch für uns selbst! Am Ende müssen wir Alle uns mit Ergebung in bas fügen, was ber himmel, was bas Glüd für uns thun will.

In antheilvollster Gefinnung aufrichtigst ergeben 3hr

Ų.

gehorfamfter Barnhagen von Enfe.

3d erlaube mir eine Einlage beigufügen, bie ich Sie bitte, auf bie Stabtpoffe gutigft abzugeben. (Es. giebt boch eine in Londen ?1) ---8 3 4 8 8 8 8 1 W B A CONTRACTOR ASSESSMENT OF MICH. James Johnson British Barrer & Chang Harry Marie and American Marie III

#### XXXIX.

Berlin, ben 20. Mai 1851.

# Perehrtes Käulein!

So lange schon hatbe ich von Ihnen keine Nachricht empfangen, baß ich glaubte, sie würder nur plötzlich aus ber Nähe zukommen, benn Ihre Absicht, nach Medlenburg zurückziehren, hatten Sie unr schon ausgebeutet. Da erscheint nnerwartet gestern Nachmittagein großes Packet Bücher; und babei Ihr Brief vont 2. April! Bom 2. April, in der siedenten Woche, basist freisich sehr spät, und wie viel kann sich seitbem verändent haben! Aber ich benks, in dieser Ausstellungszeit werben Sie boch England nicht verlassen, und so schoe der ber boch England nicht verlassen,

Abbreffe. — Bor allen Dingen bitte ich Sie, herrn Carlyle für bas prachtige Buch, bas er mir burch Sie gefandt, meinen innigften, erfreuteften Dant ju fagen! Sein Befchent bat mich nicht nur erfreut, fonbern wahrhaft erquidt, es tam in gelegenstem Augenblid, und ich bachte taum, bag bie Schonbeit bes Aeugern, bie Pracht bes Banbes, bie glangenben Bilber, furg, baß ber Ginnenreig mir fo wichtig fein konnten, babei fing ich sogleich zu lefen an, und ber frifche, tuchtige Beift bes Berfaffere ergriff und fcuttelte mich, mir war es ein Benug, burch feine lebhaften Schilberungen fogleich auf: taufent Deilen binmeggeführt gu merben, und alled : mas: mich bier taglich berührt vergeffen au tonnen. 3d fpreche wicht von ben allgemeinen Buftanben allein, fonbern auch und am meiften von meinen eignen. Gie muffen wiffen, bag ich feit feche Bochen trant bin, auf mein Bett, wenigftens auf mein Bimmer beschwänft. Ruchbem ich ben gangen. Winten gefrantelt, befiel mich im Anfange bee April bie buitte Beippe, bei folder Dieberholung nub im Frühling, wo alles gabri, natürlich bie beftigfte. Grun

that and a source of the control of

ift alles geworben, bie Blutben find gefommen unb vergangen, und ich babe nichts baven gebubt! Aber eigentlich bat auch bas warme Frühlingswetter ganglith gefehlt, raube talte Tage folgen auf falte Tage, unb mein buften weicht gewiß nicht, fo lange bies Better bauert. Daß er ber milben Sommerwarme weichen werbe, barf ich weninstens boffen, - und wenn er nicht weicht, - nun, fo weiß ich, mas ich von ihm au balten babe! - In meiner Abgeschiebenbeit konnt' ich manche Tage gar nicht fprechen, nahm baber auch feine Besuche an, und fo gefchat es benn, bag ich fogar Ihre Tante, bie feit vier Bochen bier ift, und bie meine Richte besuchte, nicht empfangen burfte! Seit einiger Zeit gebt es mir in fo weit beffer, bag ich meine Stimme wieber babe und Leute feben barf, und ba Ihre Tante noch bie Beibe bes Friedrichebentmals bier feben will, fo boffe ich, bak fie bis babin auch ihren Besuch erneuern wird; bag ich in ben nachsten Tagen fte werbe auffuchen konnen, ift leiber nicht mahrscheinlich! - Berzeihen Gie biefe lange Erzählung von mir felbft, ich mußte boch fagen,

wie es seht; schon um ber Nachstat willen, die ich anzusprechen habet Sagen Sie auch herrn Carlyle bavon so viel als nöthig, damit er mich entschuldige, daß ich nicht alsogleich ihm selber schreibe, und ihm ben Dank ansbrück, den ich lebhast für seine große Freundlichkeit empsiede! Auch für die schöne autographische Seltenheit, die er seiner Sendung gütigst beigesügt, din ich ihm sehr verdunden; dergleichen freut mich immer sehr, und ist bei mir vortresslich ausgehoben. — Auch Ihnen, verehrtes Fräusein, din ich sür Ihre seundlichen Gaben dausdar verpflichtet, und preise das liebenswürdige Gedächtniß, das der Reigungen der Freunde stets eingebent bleibt! Fahren Sie so fort!

Werlegenheit, sollte ich Ihnen barin einen Rath ertheilen. Alles ist hier perfantich, bieselben Umstände können ein Paradies und eine Gölle sein, je nachdem ber Charakter ist, ber in sie versetzt wird; jeder muß hier für sich selbst einstehen, prüfen, erfahren, entscheiben nach innetster Eigenheit. Oft geben Dinge ben Ansschlag, bie Rienigkeiten scheinen, aber es im gegebenen Falle gar nicht sind. Gines mur gebe ich Ihnen zu bebenken, was mir sehr wichtig baucht. Sie find seit zehn Jahren englisches Leben gewohnt, alles ist bort wenn auch nicht frei doch groß, daran wimmt ein offner Sinn immter Theil, und so gehörte Ihnen dort vieles, was Sie perstulich nicht berührte. Werben Sie das Leben in Medlendurg ertragen, das kleine, engzugeschnittene? Ich fürchte, daß bei voller Freiheit, — und wo ist biese, und besonders für Frauen se vorauszusehen? — Ihnen in der Deimath bekommener zu Wenthe sein wird, als in joner glänzenden Fremde bei einigem Iwange.

Bur Ihren Movellenkranz wurde ich Ihnen beffer Beiträge nachweisen können, wenn Sie altere Sachen berückschiegen butften. Da wurde ich Ihnen heinrich von Rieisk, Achtm von Arnim, Clemens Brentano bestons empsehlen. In ben neuesten Erzeugnissen bieser Art weiß ich wenig Bescheib. Bon Fräulein Paoli

hab' ich nurs Gebicher gelesen, keine Rovelle. Die Erzählung von Selene Dahn, beren Sie erwähnen, ist eine Uebersatung aus dem Rustichen, würden Sie Uebersatungen übersahen wollen? Geistergeschichten weiß ich gar keine namhaft zu machen, als die von Jung-Stilling in seiner Theorie der Geisterkunde gesammelten, die aber alle, saviel ich mich erinnere, für Ihren Iwed unbrauchdar und. Daß Fran-lein Lewald für ein Taschenduch schreibt, ist mir unbekannt; ihre "Dünen- und Berggeschichten" werden Sie kennen.

Ihr Brief. an Fraulein Pnoli ist im Sause bes Derrn von Protesch, abgegeben, wo se jest sich aufhält, weiß ich nicht. Fräulein Lewald ist wahrscheinlich in Iena, und wind, wohl später an den Rhein reisen. Fräuleln Solmar ist seit drei Wochen mit Ihrer Familie in Pasen, und tommt erst in zehn Kagen wieder; Ihre Größe soll Sie aber noch vorber empfangen. Meine. Richte dankt freundlichst und erwiedert die besten Winschel Sie hat auch lange

Beit an Suften gelitten, ber Sie aber nicht hinderte auszugehen; unfre Schachparthien Abends mußten wir auf lange Beit einstellen. —

Wenn herr Milnes sich wenig bliden läßt, so mag bas einen guten Grund haben. Mich bunkt, ich hätte gehört, er ginge auf Freiers Füßen. Bielleicht haben Sie es seitbem auch vernommen. Ihm wunsche ich alles heil, und traue ihm zu, daß er ein guter, ein ebler Ehemann sein wird.

hier ist es still und leer. Zum 31. wirb bie Stadt sich füllen, aber bas Gepränge wird ohne Bolksfreude sein. Die Demokratie sieht mit Wohlgefallen, daß ein Demokraten-König verherrlicht wird und alle andern Könige in Schatten stellt, aber bas bleibt in der Stille. Uebrigens kann es keine größere Ironie geben, als daß die heutige Staatssgewalt Friedrich dem Großen ein Denkmal errichtet.

Wollte nur bas Wetter fich bessern! Es ift Barnbagen von Enje's Briefe. bauh und balt, und ich hufte fortwährenb. — Leben Ste wohl! Alles Beste für Sie wünschend und boffend, in hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr

gehorfamfter

Barnhagen von Eufe.

YL.

Berlin, ben 5. Rovember 1851.

## Verehrtes fraulein!

Frau von Böllner, die mir Ihren gütigen Brief überbrachte, traf mich, wie man mich jeht gewöhnlich trifft, unwohl. Doch hatte ich das Vergnügen, sie in einer Abendstunde bei mir zu fehen, da sie sich eine Rehnlich an meinem Sophalager auf einem Lehnstuhl Plat zu nehmen. Sie ist eine stattliche Erscheinung, fein, sinnvoll, und dabei tüchtig; sie sprach so verständig als angenehm. Ich hoffe sie bei ihrer Rückschr aus Mecklenburg länger und besser zu sehen, und auch so wohl zu sein, um sie nach ihrem Wunsche

mit Kräulein Solmar befannt machen zu tonnen. Daß fie biese schon einmal früher - vor vielen Jahren befucht habe, flarte fich balb als ein Irrthum auf, ber auf nameneverwechslung beruhte. - Bon Ihnen brachte Frau von Bollner mir, übereinstimment mit Ihrem eignen Briefe, gang gute nachrichten, wenn auch noch nicht fo gufriebenftellenbe, wie Ihre Freunde fie munichen burfen. Dit größtem Bebauern erfuhr ich bei meiner Rudlehr von einem Ausfluge Thuringen, daß ich unterbeffen Ihren Besuch bier verfaumt batte; bann borte ich lange nichts von Ihnen, bis ich aus einem Briefe von Frau von Sobenbausen erfab, bag Gie Dreeben jum Bobnort erwählt baben. Diefe Stabt bat ihre großen Borguge, felbft vor Bertin, mas ich eingefleischter Berliner willig anerkenne. Dog' es Ihnen bauernb bafelbft gefallen und nach Ihrem eignen Ginne beftens wohlergeben! -

Bas Sie von Ihrer Tante fchreiben, ift mir febr begreiflich. Doch ift bei aller Unvereinbarteit

ber Gemüther ein äußeres gutes Bernehmen möglich und wünschenswerth. Die Lebenstraft und die Theilnahme am Leben, welche sie unter allen Umständen und in das Alter hinein sich bewahrt hat, gehören sebenfalls zu den besten Eigenschaften, und können mahrlich zum Borbilde dienen. Zest ist sie ohne Zweisel wieder in Dessau, und wenn sie ihrer Gewohnheit treu bleibt, so sehen wir sie wohl zum Winter wieder in Berlin. —

Frau von Sohenhausen kündigt uns Fräulein von Seefried an, und bezeigt selber große Reigung nochmals zu versuchen, ob es ihr hier gefallen könne. Ich habe ihr zugeredet, benn das Fehlschlagen des früheren Bersuches bing von besondern Zufälligkeiten ab, die sich nicht wiederholen werden, und bei längerem Aufenthalt sindet sie gewiß den Kreis, in welchem ihr Geist und Sinn sich befriedigt fühlen wird.

Seit einiger Zeit weilt Frau von Gvethe bei uns, boch leiber fehr wenig fichtbar, benn fie ist bie meifte Zeit trant gewesen. Ihr ift in altern Jahren vie feinne Gabe verlieben, alle Menfchen mit benen fie in Berührung kommt fit sich einzunehmen; ihre Liebenswürdigkeit firbnut aus reiner innern Qualle, und ist barum so wohlthuenb. Auch Frau von Goethe hat große Auft, sich kunftig in Berlin bauernb nieberzulaffen.

Roch eines andern werthen Wintergastes muß ich erwähnen. Es ist bies Mrs. Robinson geb. von Jakob, von der Sie gewiß schon gehört haben; sie hat unter dem Namen Talvi geschrieben, und zwar sehr schätzbare gediegene Bücher, wie man sie von einer Frau kaum erwarten sollte, Uebersetzung serdischer Bolks-lieder, Untersuchung der Aechtheit der Gedichte Ossan's, Uebersicht der gesammten slavischen Litteratur — dies in englischer Sprache —, endlich eine Geschichte der Rolonisation von Neu-England, ein Werk, das neben Bancrost's Behandlung desselhen Gegenstandes in seinem eigentheimlichen Werthe daskeht und der Versasserin die größte Stre macht. Mrs. Robinson war seit eilf Jahren nicht in Deutschland, und sindet natürlich

vieles veränbert. Sie selbst aber ist biesalbe würdige Frau geblieben, bie sie war, rechtschaffen, verständig, geisthell und heiter. Auch eine sehr angenehme und ausgezeichnete Tochter hat sie bei sich. Der Manu wirb nochmals Palästina besuchen, um seine frübere Reise zu ergänzen. —

Es sehlte wenig, so hätten wir im herbst hier ben Besinch von Kräulein Bynn und ihren Schwestern gehabt; allein bie Jahreszeit war schon sehr ungünstig, und ich war nicht so eigensüchtig, um ihnen zuzureben, zumal auch Gesundheitsrücksichten mit im Rechnung kamen.

Carlyle hat mir sein neuestes Buch, bas Leben John Sterling's zugesandt. Das Buch gewährt merk-würdige Blide in das englische litterarische und gesellige Leben. Inzwischen sind hier bei Reimer Auszüge aus Carlyle's Schriften in deutscher Uebersetzung erschienen, unter dem Titel "Beiträge zum Evangelium der Arbeit." Die Auswahl und Uebersetzung ift von herrn Neuberg, den Sie in London bei

Cartyle miffen gesehen haben. 3ch habe ihn als einen wadern, wohlbenkenben und einsichtsvollen Mann tennen lernen, und feine Schrift ift zeitgemäß und verbienftlich. —

Bon Ihren Berhältniffen und Absichten in Dresben hab' ich feine beutliche Borstellung. Da Sie mit ben herren Auerbach und Bugtow befannt geworben finb, fo fann es Ihnen wenigstens an litterarifden Annehmlichkeiten nicht fehlen. Des Lettern "Ritter vom Beifte" fangen enblich an im Publifum burchaubringen; in England ober Franfreich murbe ein foldes Bert bem Berfaffer nicht nur bie Fulle litterarifchen Ruhmes eintragen, fonbern auch bas weltliche Bebeiben weithinaus sicherstellen. Ein beutscher Autor hat alle Gebrechen feiner Nation au tragen. Brugen Sie Fraulein Paoli auf's allerschonfte Meine Damen bier erwiebern bankbar mír. Ihre Bruge und wollen Ihnen bestens empfohlen fein.

Leben Gie wohl, und bleiben Gie meiner hoch-

achtungevollen und theilnehmenben Befinnungen verfichert!

Jhr

gehorfamft = ergebener

Barnhagen von Enfe.

#### XLI.

### Berlin, ben 11. Januar 1852.

Sie muffen mir verzeihen, verehrtes Fräulein, wenn ich im Schreiben fäumiger bin als sonst; es ist wahrlich gegen meinen Willen und meine Neigung, baß ich biese gewohnte Thätigkeit, bie mir zugleich Pslicht und Bergnügen ist, einigermaßen zu beschränken habe. Seit dem herbste bin ich in stärkerer Weise, als je vorher, von Rheumatismus heimgesucht, der mich wohl von Zeit zu Zeit wieder freiläßt, aber nach kurzer Frist auch wieder befällt und bann auf eine Reibe von Tagen, ja sogar von Wochen in unthätiger

Bettrube gefangen balt. Da baufen fich bann bie manderlei Geschäfte und Besorgungen, litterarische und andere, bie aus früheren Beiten fich zu mir bergewöhnt haben und bie fcon fur gefunde Tage oft au viel find, in foldem Dage, bag ich mich unfabig ertlaren nuß, fie ju erlebigen! Dies gilt befonbere von ben Manuftripten, bie mon mir jum Durchlefen fenbet und für bie meine Augen nicht mehr ausreichen. Aber auch mein Brieffchreiben leibet babei, und fehr zu meinem Bebauern! Daben Gie alfo gutige Radfict mit mir! - Ibren vorletten Brief bat bie Dame, welche mir ihn felbst überbringen wollte, mir namenlos augeschickt; Ihren letten babe ich burch bie Post richtig empfangen. 3ch febe mit Bergnugen, bag ber Aufenihalt in Dresben Ihnen mannigfache Befriedigung gemahrt, und bag Gie ichon einen Rreis von Befanntichaften und Beichäftigung haben, ber Ihnen ben in England verlaffenen zu erfeten beginnt. Im Berlaufe ber Beit, bei fortgefetter Thatigfeit wirb fic bas boffentlich immer beffer ftellen, und bas fcone Dresben Ihnen jur angenehmen Beimath werben. 3ch glaube wirklich, bag Dresben

fest por Berlin große Borguge bat, bie Anspruche finb geringer, bie Darbietungen größer. Berlin ift ein fünkliches Gebaube, febe Storung ift hier empfindlicher, gefahrvoller, und wenn in bem Raberwert einiges ftodt, fo leibet ginich bas Gange; fcwinben bie wesentlichen Unnehmlichkeiten, bie fich bier mit ber Beit herausgebilbet, so fommt man leicht auf bie Frage, warum man bier wohnt in biefer theuren Bufte, warum nicht lieber anberswo, inmitten ichonerer Ratur, freundlicherer Umkanbe? Diese Frage bat fich mir in ben letten Rabren ichon mehrmals aufgeworfen. und nur meine tiefe Anbanglichkeit an bie Statte fo vielfähriger theurer Erinnerungen läßt mich fie jebesmal eifrig abweisen. hoffnung, baß folche Buftanbe, wie fie mir früher lieb und werth maren, fich berftellen fonnten, bege ich nicht, wenigstens fur bie nachfte Beit nicht. Die Gehaffigfeit bes Partheiwesens hat fich zu tief eingenistet, und auf bem betretenen Bege fann fie nur gunehmen, fo wie bas Miguergutigen und Unbehagen, ba auf feiner Seite, auch auf ber berrichenben nicht, ein rechies Bebeiben gu fpuren ift. 3ch mache fur mich gwar teine perfönlichen Aufprüche, ich bin mit bem Umgang ben ich mir gewahrt ganz zufrieben, aber ben Einfluß- ber Luft, in ber ich lebe, kann ich boch nicht abweisen, und so bringt bie allgemeine Stimmung in mein stilles Zimmer mit ein, ich athme sie, wenn ich lese, wenn ich schreibe, sogar wenn ich krank zu Bett liege. Nur große, sest nicht zu gewärtigende Veränderungen können biesen Zustand bessern, — und ich werbe biesen Wechsel nicht erleben. —

Daß Sie herrn Dr. Klemm sehen, freut mich für Sie. Er gebort zu ben tüchtigsten unsrer Gelehrten, und sein ausgezeichnetes Berbienst wird in immer weitern Kreisen anerkannt.

Bon Miß Atcherien habe ich neulich gehört, daß sie am Rhein sehr thätig für die katholische Kirche eisert, ob mit Erfolg, wußte man noch nicht; altkatholische Länder sind in diesem Betreff nicht selten ganz unfruchtbar. Mir tit es noch hente räthselhast, warum Miß Atcherien sich so gestisseutlich und ausbetücklich bemüht hat, mich über ihren Glaubenseiser zu tänschen; sie stellte sich mir als eine in Religionsfachen ganz gleichgültige Person bar, die von dem

Alebestritt ber Grafin Sahn gar nichts gewußt habe, ja benselben nicht einmal billige. Ich kann mir keinen Grund ausbenken, warum fie biese Lüge für nöthig wber nütlich hielt. —

Das neue Buch von Auerbach ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen. Ich bin aber ber Dorfge-schichten nun schon ziemlich satt, so wie ber Mähr-chenduselei, was sich ber Walb erzählt, und anderes bergleichen.

Der Auffat in ber illustrirten Zeitung, mo von bem Magnetisiren eines Mr. Coof die Rebe ift, habe ich mahrscheinlich überschlagen, was ich nicht gethan hätte, ware mir bekannt gewesen, daß Sie ungenannt barin vorkammen. Welche Nummer war es? Bielleicht kann ich sie nachsehen. —

Frau von Suhenhausen, nach ber Sie fragen, hat mir vor einiger Zeit geschrieben. Sie war schon ziemlich entschlossen, auf ein paar Monate hieter zu kommen, gab es aber wiebex auf, als eine Reisegefährtin, auf die sie gerechnet hatte, burch Umstände verhindert wurde. Sie scheint wohlauf und litterarisch fleißig; ihr bichterischer Geift erhalt fich munberbar frifc. Sie mußte aber nicht in Minben leben! —

Sehr icon, baß Fraulein Paoli Fortichritte im Ruffischen macht! Aber gar nicht icon, baß fie uns nach Italien enteilt! —

Meine Damen erwiebern Ihre Gruße angelegentlichft. Leben Sie wohl und bleiben Sie ber hochachtungevollen Gefinnung versichert, in ber ich verbleibe

Jhr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

#### XLII.

Berlin, ben 5. Februar 1852.

Sie haben mir eine so furze Frist gestellt, verehrtes Fräulein, baß ich nicht abwarten kann, bis ber innern Lust und Stimmung auch bie Gunst ber äußern sich gesellt, sonbern Ihnen unter ben störenbsten Umständen antworten muß, mit Schwindel, Augentrübe, Nachbarlärm und unnüben Ansragen, die mich heimsuchen! Nach dieser Borrebe wissen Sie nun, daß Sie beim Lesen bieser Zeilen den ganzen Borrath Ihrer Nachsicht auswenden muffen!

Bor allem meine besten Gludwunsche zu bem rafchen Ausfluge nach Wien, ber Ihnen auch wie ich

febe nicht unergiebig geblieben iffin Fran von Gbethe ift eine ber liebenswilrbigften Atauen, mund Frau won Pereire ftebt mir ebenfalls in ber Erinnerung! als folde: arfoben babe wich fie leiberifeit ihneifig. Sabron nicht! Das Buch von: Rompert: hab' ifch mit genfteur Antheil und Boblgefallen gebefenge als gen nächter Jubenfreund wie ich bin. nichatten Sie fich boch feine Sunbfdrift von ibm für mich geben: laffent. Reit wollen Sie nach Dunden, Gtubigart. Frantfurt? Eine berrliche Reife, wennsthow in ungundiger Nahrods geit! Doch bolt bie ganftige Sie wohl noch ein; ba und fein friffer: Follbling befichieben ifcheint. Das werben Gie aber fagen, bag ich Sonen ifeine Briefe für feine Dute fenbelt if Den Tubelt benn Gie Tagegen Franlein: Padli aussprechen, burfin Giembarum micht aufa mich. unwenben lie Denn aboremg Gire nurg wer, alles in Minden mir bekannt ift Frang von Bagber, Minister: von Schont, Dhortonfiftenialiath Miethammer, Profesor : Butres, Freiherr von's ber Taun. fürft non Bowenftein und noch manche Unbrie beiten allen ich Sie gernigempfeblen ! wurde un ted iften nur ber geiner Bannhagen wong, Enfet Brinfa. Beffe begang ing 18:50-50 fil liebelstand babet, daßissenalle schon todt sindt. Ebensogeht es imirm mitri Stuttgart, Heibelberg, Frankfurt; ich bim aus. einen alten Brit, ich vereinsame in der neuen mehr und wehre. Schliemer aber noch als mit bemilkabten: geht est min mit: manchen Lebenden, die ich zu iden Kodten rechnen muß, ohne daß sie gestwerben sinden Solcherustien mir woch genug in der Welt umber, undricht gönne ihnen ihr bischen Leben, gegen: das ichtemischen soch gang stisch und jung stühle, abordich ekumischen soch gang stisch und jung stühle, abordich ekumischen soch genen weitern von Cotta, das ihren Ihren zumallen weitern Bekanntschaften halfenzeitet. Sinen zumallen weitern Bekanntschaften halfenzeites Sinen wünschen können.

geschriebens war ist imöglich, aber ich kann nicht gianben, baß siereine muthlose und gebrücken war. Erng meine Brief biesen Schein; fo war es ein falfcher. Ich ihnimiter Gehentheil von dem frischeften Mutha beseeht, sund die Doffnungen nud die Zuversicht micht sein: Jahren erfüllen, ibestätigen und härken sich num mehr und mehr. Alles was sich ereignet, ist Wasser auf meine Mühle, und die geht Tag und

Racht mit luftigem Klappenn fortif. 3ch bin übengeugt, und kann warten Danifft bie Sache.

Für alle iconen Mittheilungen ben berglichften Dant! 3ch freue mich, bag Gie in einem fo geiftig reichen Rreife leben, und beneibe Gie um 3hre Unterhaltungen mit herren Rlemm, Bebfe 2c. herrn Dr. Bebfe's Unfrage wegen ber erften Frau von Bent betrifft, fo hab' ich ju berichten, baß Bent meines Biffens nur Ginmal verheirathet mar, mit einer gebornen Billy, von ber er jeboch ichon geschieben mar, ale er nach Defterreich ging. Gine Dorothea S. in fener Zeit kann nur Dorothea Schlegel beigen follen, bie altefte Lochter Mofes Menbelssohn's, verheirathete Beit und barauf Gattin Friedrich Schlegel's, als beffen Wittme Jahre 1839 ju Frankfurt a. D. ftarb. Ginen ihrer Beitfohne finden Sie bort beim Stabelichen Museum angeftellt. -

Fräulein Solmar und meine Nichte erwiedern freundlichst Ihre gütigen Grüße, und stimmen in meine wärmsten Retsewünsche für Sie ein! Leben Sie benn wohl, und kehren Sie zuküdlich heim. 3ch hoffe Sie lassen mich Ihre Rücktunst balbigst erfahren, ober schreiben mir von ber Reise, wenn biese sich in Zeit ober Raum weiter ausbehnen sollte! In unwanbelbarer Gesinnung hochachtungsvoll und ergebenst

. Ihr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

and the second s

XLIN.

### Verehrtes fräulein!

Lin am Montage burch einen Goldaten bei mir abgegehener Brief aus Dresban hat mich sehr erstreut; aber ich erschraft, als ich sein. Datum las, den 5. November! Eina so lange Zwischenzeit, wo hat er sie zugebracht? Da lob' ich mir die Post, als die noch immer beste Gelegenheit! — Sie schreiben min von Carlyle's Aufenthalt in Dresden, wie ich Ihnen von seinem- hiesigen schreiben könnte. Ganz bieselbe Artz: diese Unbeholsemheit und Berzärtelung bei so frischem gesunden Aussehen, dieser eilige Eiser bei so geringer Ausmerksamkeit, mußten hier wie dort

ben gleichen Ginbrud machen. Auch er felbft bat feinen 3med ichwerlich erreicht, es ift meines Erachtens, als ob er bie Reise gar nicht gemacht batte, außer bag es nun mit Grund beigen fann, er babe bie hauptstabt und ein paar Schlachtfelber bes großen Ronigs mit Augen gefebn. Auf seine Frage nach Buchern fonnt' ich ihm nur wie herr Dr. Behfe antworten: "Eines nicht, aber hunbert!" worauf er fich fderzend gegen feine Reifegefahrten angerte, er babe nach Fischen gefragt und ich ihm geantwortet, im Meere ba feien viele! Das Schlimmfte aber ift, was Sie von ihm wiffen und fagen, bag er nuch Beit und Umftanben fein grillenhaftes Wefen febr gut ablegen und artig und aufmertfam fein tann. Doch er mag feine guten Grunde haben, ju fein wie er ift, und bag er fo viele Freunde und Anbanger bat, fpricht febr für ibn. 3ch bin febr begierig ju feben wie er Friedrich ben Großen verarbeiten wirb. Bis jest bab' ich wenig Bertrquen. - Einer anbern englifden Perfonlichteit, beren Sie erwähnen, fann ich nur mit Achfelauden gebenten. Dig Atcherlen bat

mir aus freien Stüden ihre veligiöse Meinungen erklärt, abet ganz anders, nie die Thatsachen sie bezeugen; benn es ist ausgemacht, was sie mir läugnete,
daß sie der Gräsin Dahn die Brück gebaut, über
weiche sie gegangen ist. Meinetwegent Ich habe nicht
barnach gefragt; aber warum sagte sie mir das Unrichtige? Möge sie fortsahren, Proselyten zu machen,
ich habe nichts dawider. Aber mit der Gräsin Dahn
hat sie kein Meisterstück gemacht, sch halte sie noch
immer für eine misrathene Katholikin, in der die Religion doch nur eine andere, ihr neue Art von Weltlichkeit ist.

Sie werben wiffen, baft Frau von hohenhaufen nach Dresben in Paris war, und bort Abenthenerliches und Angenehmes erlobt hat; ihr nächfter Befuch foll nun Berlin fein:

Bon hiesigen Sachen weiß ich wenig zu melben; Sie wiffen wie klein ber Areis ist, in welchem ich lebe, und felbst diesem gehöre ich im Augenblide nicht an, benn seit acht Tagen bin ich wieder sehr leibent und merinsse das Zimmer inickt. Die ewigen Erkältungen bilden ein mahres Gebrechen, das in allen Regungen des Kebens hinderlich ist. Ich sollte fleißig arbeiten, ich habe so manche Aufgabe, die ich noch erköbigen middte, und muß Mochen, Monate ungennst verkließen sehen! Am Ende leidet auch mit dem Kärper: der Geist, und wie Fichte behauptet, daß der Mensch je älter besta schlechter werde, so kann man nuch sagens ebensuls nicht klüger!

Wie ungeschickt hat Dr. Kühne von Ihrem Buche gesprochen! Ich sage ungeschickt, benn offenbar hatte er keine schlimme Absicht; er wollte bas Buch empfehlen; unb: verbächtigt. es. Aber Unbebacht und Taktlosigkeit: And im ben Kreisen bentscher Kritik und Dagesschriftstellerei. gang; zu hausal Daber auch auf biesem Felbe, von bem bie größten Wirkungen ausgeben könnten, fast nichts geleistet wirb.

Bon: Ihper Cante, in Dessaushaben wir lange nichts gehört. Ich bente, nächhens taumt bie angenohme Botichofte baß fie wieder zum Besuch hier eingetroffen ist. Ich werde bann nur um fo mehr mein Krantfeite und ihre entlegene Bohnung bebauem müssent betr von Sivere ist bereits hing und uns sehr willtommen, er hat schöne Talente und mannigsaches Wissen.

Meine Richte und Fräulein Solmar empfehlen sich Ihnen bestens. Leben Sie wohl, und lassen Sie Ihre nächsten hossentlich besten Nachrichten von Ihrem Ergeben nicht so lange unterwegs sein! Mit besten Bunschen in größter Dochachtung

Jhr

gang ergebenfter Barnbagen von Enfe.

Berlin, ben 3. December 1852.

Daß wir auch Fräulein Wynn und ihre Schwefter hier turze Zeit als angenehme Gafte gesehen, werben Sie wohl wiffen. Beibe haben bei allen Menschen von London der kennen ger hat do t'art chrétion gefieden von London der kennen ger hat do t'art chrétion gefiedelen von

in think to manufaction on the Article of the South Article of the Article of the

1. 6 3 N 3 B 18 18

Sport But the But

35 to 10 " 11 2 15 1 1 1 1

March 2 and Control of State of Control of State of Control of State of Control of Control of State of Control o

(2) The state of the state o

Berlin, ben 12. Januar 1853.

# Verehrtes fräulein!

Von allen Seiten bor' ich siber Ihr Buch nur Lob und Beifall, und ich selbst kann nicht anders als von heizen einstemmen; es ist ein Buch von Gehalt, ber sich im anziehender, verstäubiger Weise barlegt; man fählt die Wahrheit scharsbeobachteter Wirklichkeit, und in der Auffassung die menschenfreundliche Theile nahme, die nicht nur exschüttern, sondern auch milbern möchte, und der die des Lesers sich gern auschtießt. Die verschiedenartigsten Personen sind von Ihrem Buch angenehm ergriffen worden, und erkennten es als ein gelungenes, löbliches an. Beir allem rühmt man die feste Band ber Ausführung. 3ch zweifle nicht, baß bies Urtheil burchbringen wirb, benn es ift in ber Sache wohlbegrunbet, und felbft bie taktlosen, ungeschidten Rritifen laugnen bies nicht. Gegen lettere bestimmt aufzutreten, balte ich baber auch gar nicht rathfam; es ift beffer, sie ihrem Schickfale preiszugeben, bem mas icon im Berhallen ift, fein Echo gu 3ch felber bin in biefer Zeit wenig barauf eingerichtet, öffentlich bas Wort zu nehmen, angefangene, von peinlichen Schwierigfeiten umgebene Arbeiten bebrangen mich, rauben mir jegliche reine Stimmung zu andrer Thatigieit, mab babei leib' ich fortwährenb an Umwohlsein, bas burch bie rheumatifche Witterma - fouft burch Dilbe angenehm - ungewichnlich beforbert wirb. Auch find Gie febr im Irrthum, wenn Sie glauben, bag mir litterarische ober politische Blatter offen fteben; ich weiß bochftene rines, mo man meine Rufelibungen aufmnehmen geneigt aft, unb ba bat fic ber Rebattem porbehalten fiber 3hr Buch zu fprechen, und bies im wohlmeinenbften Ginn ---

Mus England bin ich feit längerer Beit ohne Rachrichten, wenigsteins mi Betroff Cartyle's. Meines

Erachtens muß er unit : feiner .: Reife wenig gufrieben fein: Deutschland, infonberbeit: Berlin, fann ihm nicht gefallen : baben, fo fcblecht bat er beibes gefeben : Bir baben alles aufgeboten, ihm freundlich zu fein unbezu bienen, aber ich fürchte mit fchlechtem Erfolg: In ben Sinn einzugehen, in welchem er Friedrich ben Groffen auffassen und behandeln will, war mir freilich unmöglich. Für ibn und bie Sache mare mir jest lieber, baß er fein Borbaben aufgabe, fo febr ich früher ibm gurebete. Der Stoff ift gu fchwierig, ju verwickelt, gu fremb für ibn, und läßt fich aus baufend lleinen Eingelbeiten, bie gufammen wichtig find, nicht unverlopt berausschälen. Eine Merkwürdigfeit mirb Carlyle's Buch boch immer sein. Indeß glaub' ich nicht, daß er litterarifc ferner fleigen mirb, er hat feinen Bipfelpuntt, wie mich blinkt, schon überschritten.

Es freut mich zu hören, baß es Ihnen in Dresben fortwährend gefällt und wohlergeht. Der Winter ift bei uns überall eine Durchgangszeit, bie man überfteht; ber Sommer bei Ihnen eine besto schönere Beit bes Gehuffer; wir bies muffen uns auch bann nothburftig behelfen. Ich habe ben vergangenen Sommer

umverrütt hier zugebracht, für iben nächten, wenn ich meiner Arbeit lebig ober überhoben bin, regen fich schon fest mancherlei Winsche, beren einige auch sehr nach Dresben zieben. Indes ich habe gelernt, aus Wünssehen nicht gleich Plane werden zu lassen, sondern beschieben abzuwarten, was die Umftände gebieten ober erlauben.

Wir haben buftres, feuchtes Weiter, bas mech isfiers viele Tage nicht aus bem Saufe geben lift. Da muffen Bucher bas Beste thun; es erscheinen tag-lich methourbige, wichtige, boch setten eines, bas zur wahren Serzensbefriedigung gereicht. Das neueste von Gerbinus hat mich sehr angezogen, und verspricht von givher Bistung zu sein.

Meine Richte bankt bestens für Ihre Gruße und erwiebert sie freundlichst. Leben Sie wohlt' Mit besten Wünschen hochachtungevollst und ergebenst

the transfer and the second and

gehorfamfter.

Barnhagen von Enfe.

Sie verkünbigten mir einen längern Brief; er ist ausgeblieben. Sie schrieben mir, sie seien im Umzug begriffen, und senbeten mir befihalb auch Ihre neue Abbresse; aber sie fehlt! —

111

### 生活生产品 网络外线

The control of the manager of the control of the co

(a) A supplied to the control of the control of

#### XLV.

# Verehrtes fraulein!

So sehr auch meine jetigen Tage beengt und bedrängt, so darf ich bennoch nicht länger aufschieben, Ihnen für Ihren gütigen Brief und für die liebe und werthe Bekanntschaft zu danken, die er mir so freundlich zugewiesen hat! herr und Frau Bruce Joy ge-hören zu den ausgezeichneten und seltnern Menschen, mit denen, einmal bekannt geworden, man sich auch gleich befreundet fühlt, und die bei fortgesetztem Umgang nur stets gewinnen. Mrs. Joy insbesondere erscheint als ein eigenthümliches Wesen von reicher Begabung, am meisten aber begabt durch eine tiefe und schöne

Seele, ber auch die bedauernewerthe leibiiche Rrants Uchkeit keinen Eintrag zu thun vermag, im Gegentheil - wiewohl immer leiber - gur helleren Bervorhebung Wir seben bas eble Paar soviel als möglich, und in unserm fleinen Gesellschaftefreise finbet baffelbe bie entgegenkommenbste Aufnahme. Schabe, bag ber Aufenthalt fo beschränft ift; sie reifen gum Enbe bes Monate nach Guben; Berlin verliert mit bem Beginn bes Frühlings alle Festhaltungsfraft - Frembe unb Einheimische werben von Reisegebanten ergriffen, nur ich habe feine, und werbe mohl bie beigen Commertage hier bei einer Arbeit verfiten muffen, gu ber ich im Winter alle Zeit und Luft, aber nicht bie nöthigen Bulfemittel hatte, und bie mir nun ungludlicherweise in ben Sommer binein auferlegt ift! -

Ihre Nachrichten von Ihrem Leben und Weben in Dresben sind mir sehr erwünscht gewesen, ich sehe baß es Ihnen bort im Ganzen wohlergeht, und baß Sie einen angenehmen gesellschaftlichen Kreis haben. Die Ragen, die Sie in letterer Beziehung bennoch aussprechen, sind wenigstens nicht auf die Dertlickleit

19

Barnbagen son Enfe's Briefe.

begründet, sondern auf allgemeine Zustände, die überall empfunden werden, und beren Wechsel — sei er nah ober fern — jene vielleicht noch steigern wird. —

Frau von Morenholt ift jest bei Ihnen; grüßen Sie ste bestens von mir. Die vortreffliche Frau hat schwere Kämpse und Prüfungen, die sie helbenmüthig besteht. Ich widme ihr die treuste Berehrung und Theilnahme.

Die neue Schrift von Ihnen werbe ich mit Eifer lesen; ber gute Erfolg Ihres Bistenbuches läßt gleichen für jene hoffen. Daß sie zu bemokratisch ausfalle, fürchte ich nicht, diese Richtung sindet in der Litteratur ohnehin nur schwachen Ausbruck, und flieht ben unfruchtbaren Boben, um sich in anderm anzubauen, wo sie kräftiger gebeiht. Alles was jeht geschieht, bient zu ihrer Förderung. —

Dr. Guptaw's Unterhaltungen am häuslichen heerte gewinnen immer mehr Berbreitung und verdienen bie allgemeinfte Theilnahme. Ich habe neulich barin einen Beitrag von herrn von Sivers gelesen, ber mir sehr gefallen hat. —

Leben Sie wohl! 3ch muß schließen, bie Stunde brängt! Meine Richte und Fräulein Solmar banken herzlich Ihren Grüßen und erwiebern solche bestens. In unveräubeter Gesinnung hochachtungsvoll und bankbarft

Ibr

ergebenfter

Barnbagen von Enfe.

Berlin, ben 26. April 1853.

Daß herr Dr. Bebse jeht bei uns in Berlin ift, werben Sie langft wiffen. Er gefällt febr burch seine freimuthige Unbefangenheit und jebermann wunscht seine Bekanntschaft zu machen.

### XLVI.

## Verehrtes Stäulein!

Gestern war herr Julius hammer bei mir, und ich empfing burch ihn Ihren werthen Brief vom 24. Juli. Nicht lange vorber hatte ich einen früheren vom 9. Juli empfangen, nebst einer Besuchkarte von herrn Motley, beibes war in meiner Abwesenheit bei mir abgegeben worben. hören Sie meine kurze Geschichte und barin bie Erklärung, wieso ich so lange nicht geschrieben habe, nicht schreiben konnte! Rachbem ich fast ein Jahr auf bie mir versprochenen amtlichen hülfsmittel für mein neues Buch gewartet,

wurden mir biese enblich im Frühjahr zugunglich, und nachbem ich fie gehörig benutt und berarbeitet hatte, faßte ich mir plöglich ein Berg und begann frifdweg mein Buch au schreiben. Ich hatte mir nicht gugetraut, fo in anhaltenber Rolge fortarbeiten zu konnen, wie mir bies jur eigenen Berwunderung gelang. meniger als zwei Monaten war ein ganzer Banb fertig, meine Arbeit abgethan, in bie Druckerei ge-Allein fest fühlte ich mich einer entsprechenben Erholung bedürftig, einer größeren Bewegung, vor allem einer Luftveranberung. Am 15. Juli reifte ich mit meiner Richte und ber alten Dore von Berlin ab, am Abend waren wir in meiner Baterstabt Duffelborf. Run ben Rhein aufwärte, Roln, Bonn, Ronigeminter, Abrthal und Broblthal, Roblenz, Mainz, bann Mannbeim, Beibelberg, Strafburg, Bafel, Schaffhaufen; bies war ber Benbepunkt, mo wir umkehrten, burch bas Sallenthal, nach Freiburg, Baben, wieber Beibelberg und Mannheim und Mainz, bie Baber Goben. Biesbaben, homburg, Ems, nach Roblenz und wieber nach Frankfurt am Main, von ba über Eifenach und

Beimar nach Berlin. Die Reife war vortrefflich, faft unaufborlich vom iconen Better begunftigt, bie Luft am Rhein so berrlich, bag es ber Bruft wohlthat fie au athmen, baf Rorber und Gemuth ben auten Ginfluß beutlich empfanden. Aber in unbewachter Abendtühle war mir boch eine Erfaltung jugeftogen, bie ich fo lange bie Reise bauerte noch gut genug bezwang, bier angekommen indeß fühlte ich ihre Uebermacht; gleich ben erften Tag, anftatt mich bes erften Ausgangs in Berlin erfreuen ju konnen, mußte ich mich nieberlegen, und batte nun ben fürchterlichften Guften, Ratarrhalfieber und alle Uebel, bie man unter bem gehässigen Ramen Brippe jusammenfaßt, ju überfteben; ich boffe, bas Schlimmite ift vorfiber, aber noch ift bies nicht gewiß, und ein Rudfall ift fo leicht und fo febr folimm! berr bammer traf mich gekern noch liegend, und wenn ich beute mich bervor mage, fo ift es eine Probe. - Ihren erften Brief fant ich bei meiner Rudfehr, bor beinahe brei Wochen, ich las ibn wit innigem Bergnugen und lebhaftem Antheil, und versprach mir zu autworten fobalb es möglich mare,

boch, wie gesagt, ich kann noch keinen meiner Tage für einen gesunden ausgeben! ---

Ihre Mittheilungen waren mir alle sehr angenehm, besonders ergöplich aber die über das Tischrücken! Die Dame, die ihren Lieblingstisch mit auf's Land nimmt und an eine Freundin schick, die andere, welche den ihren in Stüden schlägt, weil er ihr unerwünschte Antworten klopft, das sind unvergleichliche Figuren, und von Ihnen mit diesen wenigen Zügen vortrefflich gezeichnet. Konnten Sie auch nur einen Augenblick zweiseln, mit welchen Augen ich diesen größten Unsinn unserer Zeit ansche? Dem ernsten Unwillen ist nun freilich die lachende Schabenfreude gefolgt, wie viele Schwächlinge, die sich für starke Geister hielten, sich burch diesen albernen Spuk als das gezeigt haben, was sie wirklich sind.

Ich freue mich ber litterarischen Thätigkeit, ber angenehmen Gefellschaftstreise, in benen Sie leben; ich glaube gern, baß Dreeben jest vor Berlin einige. Borgige in letterem Betreff haben kann. Wenn

Ihnen aber gefagt worben, ich fürchtete nichts fo fehr, als daß Sie Ihren Aufenthalt in Berlin nahmen, und Sie bies geglaubt und fich barnach gerichtet haben, so löscht ersteres ben Dank, ben ich Ihnen scheinbar für letteres ichulben fonnte, vollstänbig aus! Welcher Tisch hat Ihnen bies offenbart, welcher fo. Ihren Glauben gefangen nehmen können? Dock ich will ihn lieber nicht kennen, nicht wissen ob er von Mahagony, Palissander ober gemeinem Rienholz ift! 3d fonnte einmal unvermutbet an ibn au figen tommen, und bann mehr aus ihm berausklopfen, als ihm lieb ware. Doch in allem Ernfte bitte ich Sie, verehrtes Fraulein, in allem was unfre gegenseitige Begiehung betrifft, furerft nur bas ju glauben, mas Sie burch mich felbft vernehmen! - Bu Ihrem verheißenen nachsten Besuche bier rufe ich Ihnen ein so aufrichtiges Billtommen entgegen, wie bies je früher ber Fall gewesen. Ich wußte nicht, was fich bierin veranbert haben follte, und felbit bie veranberte Stellung umb größere Sicherheit, beren Sie fich rühmen, tann bierauf feinen Ginfluß haben. — Sie finden bier noch

alles ziemlich leet und ftill, die meisten Leute sind noch von den Sommerreisen nicht zurückgekehrt; Fräulein Golmar kam erst gestern wieder hier an, Fräulein Lewald vor einigen Tagen. Meine Krankheit hat mich bisher aber auch die Anwesenden kaum sehen lassen!

Bon Fräulein Lewald ist ein Roman "Wandelungen" in vier Bänden erschienen, der ungemein gerühmt wird. Auch von Stahr's vortresslichem Werk über Italien ist in zweiter Auslage der zweite Band erschienen. Ich kann diese neuen Gaben so schnell nicht bezwingen, hosse aber den guten Borrath im Winter recht mit Muße zu genießen. Bor meiner Reise und während meiner Arbeit war Grote's Meisterwerk history of Groece mir die kräftigenoste Erholung. Carlyle hat nun wirklich an seinen Friedrich den Großen die Hand angelegt, doch mit Schwierigkeit und Scheu; ich fürchte, es wird wohl sein Friedrich werden, aber nicht der unsrige! Das Unternehmen ist nicht für einen Ausländer, habe ich nun eingesehen. — Meine Richte und Fräulein Solmar empfehlen sich Ihnen bestens. Ift Ihre verohrte Tante Fräulein Tarnow noch in Ihrer Nahe, so grüßen Sie sie freundlichst von uns, und sagen Sie ihr, daß wir ihrer treullch eingebent sind.

Leben Sie wohl, und bleiben Sie ber unwanbelbaren Befinnungen versichert

Ihres

bantharft ergebenen Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 10. Geptember 1853.



| Bei hoffmann und Campe in Samburg find in ben                |
|--------------------------------------------------------------|
| Jahren 1859 und 1860 ale Renigfeiten erfcbienen:             |
| Abir. Sgr.                                                   |
| Anti-Rrabbe, ober bas lutherifde Befenntnig bes Dr. Otto     |
|                                                              |
| Rrabbe gerichtet burch einen Laien 5                         |
| Baftiat, Fr., ausgewählte vollemirthschaftliche und poli-    |
| tifche Schriften. Aus dem Frangof. überfett von              |
| C. J. Bergind. 2 Theile 2 15                                 |
| Baube, 3. 3., Deftreich und feine Militairmacht in           |
| Stalien. Aus bem Frang, von Dr. D. Fohring 71                |
| - Deftreich's abriatische Rufte und Geemacht. Cala-          |
|                                                              |
| mota — Trieft — Pola. Aus bem Franz. von Dr.                 |
| \$. Föhring 71                                               |
| Beleuchtung eines minifteriellen Gutachtens über bie Lage    |
| der Juben im Rönigreich Polen 15                             |
| Die acht preußischen fatholifden Bifcofe und ber Staat in    |
| Foige von Laguerronniere's "Dapft und Congreg" 5             |
| Crufenftalpe, D. 3., ber Ruffice bof von Deter I.            |
|                                                              |
| bis auf Ritolaus I. Fortgefest von C. Boldhaufen.            |
| 9 Banbe 11 74                                                |
| Douglaß, Freberid, Glaverei und Freiheit. Autobiographie.    |
| Aus dem Englischen übertragen von Ottilie Affing. 1 15       |
| Elpis Delena, hundert und ein Tag auf meinem Pferbe,         |
| und ein Ausflug nach ber Infel Mabbalena 1 15                |
| Freimunb, bie platibeutide Propaganbe und ibre Apoftel.      |
| Ein Bort zu seiner Beit 5                                    |
|                                                              |
| Gregorowitich, R., Die Fifcher. Gin Roman. Aus               |
| bem Ruffischen. Rebft Sinleitung von Alexander               |
| herzen. 2 Theile 2 15                                        |
| hamlet in ber Politif. Gin Memoire über bas Minifterium      |
| Gigmaringen-Auerswald 7}                                     |
| Debbel, Friebrich, Mutter unb Rinb. Gin Gebicht in           |
| fieben Gefangen. Miniatur-Ausgabe. Gebeftet 1 -              |
|                                                              |
| Elegant gebunden mit Golbschnitt 1 15                        |
| Deine, Deinrich, Poetifche Werte. Octav-Ausgabe. 4 Bbe. 6 15 |
| bert, Dr. Wilhelm, Langelot und Ginepra. Gin epifches        |
| Gebicht in gebn Gefangen. Miniatur-Ausg. Geb. 1 -            |
|                                                              |
| Dergen, Alexander, Aus ben Memoiren eines Ruffen.            |
| Rier Mänhe                                                   |

-----

| Thir. Sgr.                                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| botel Baur. Diplomatifges Delbenftud in vier gereimten      |
| Conferengen 71                                              |
| Bange, Dr. Bichard; Rnospen, Bluthen und Früchte er-        |
| giehlichen Strebens. Pabagogische Anregungen 1 15           |
| Lau, Dr. Thabbäus, zur Auswahl. Skizzen und Artikel. 1      |
| Meyer, Johann, Plattbeutscher Debel. Gine freie Neber-      |
| setzung ber hebel'schen allemannischen Gebichte 1 —         |
| de Müffet, Paul, Sicilien und Francisto der hirtenknabe 1 — |
| Rapoleon III., das politische Project Beinrich's IV. gegen  |
| das haus Deftreich und ber zufünftige europäifche           |
| #reopag 71                                                  |
| Dettinger, E. D., Gefchichte bes banifchen hofes von        |
| Christian II. bis Friedrich VII. 8 Banbe 10 -               |
| Das f. t. Patent vom 1. September 1859 als Myftification    |
| bes Protestantismus in Ungarn 12                            |
| BBfde, hermann, Friebrich Frobels entwidelnb-erziehenbe     |
| Renschenbilbung 10                                          |
| Protestantenfrage, bie, in Ungarn und bie Politit Defter-   |
| reichs. Bon einem ungarifden Protestanten. 3 Defte 171      |
| Rde, Anton, Ueber Gewiffenofreiheit 3                       |
| Religion und Liebe. Roman aus bem Tagebuche eines           |
| Anonymen                                                    |
| Berfaffer bes hamlet in ber Politif                         |
| Schuricht, R., Auszug ans dem Lagebuche eines Da-           |
| terialifen                                                  |
| Tibulle Glegien und Lieber ine Deutsche übertragen von      |
| Fr. Friblich 25                                             |
| Bebfe, Dr. Eb., Gefcichte ber bentichen geiftlichen Sofe.   |
| 4 Banbe 5                                                   |
| Boldhaufen, Ab., Juren und Finben. Gin Roman 1 15           |
| - C., brei Reben über Gewiffensfreihelt 6                   |
| Bddes ift bie Anfgabe bes gegenwartigen preußischen         |
| Lanbtage? 71                                                |
| Benbt, Dr. Ricard, Jarolafth. Epifoben ans bem Leben        |
| in Rufland. tr bis 3r Band 4                                |
| Biggere, M. und J., Grammatit ber italienischen Sprace 1 -  |
|                                                             |
|                                                             |

. .

•

. ,

